3 3433 08246496 1

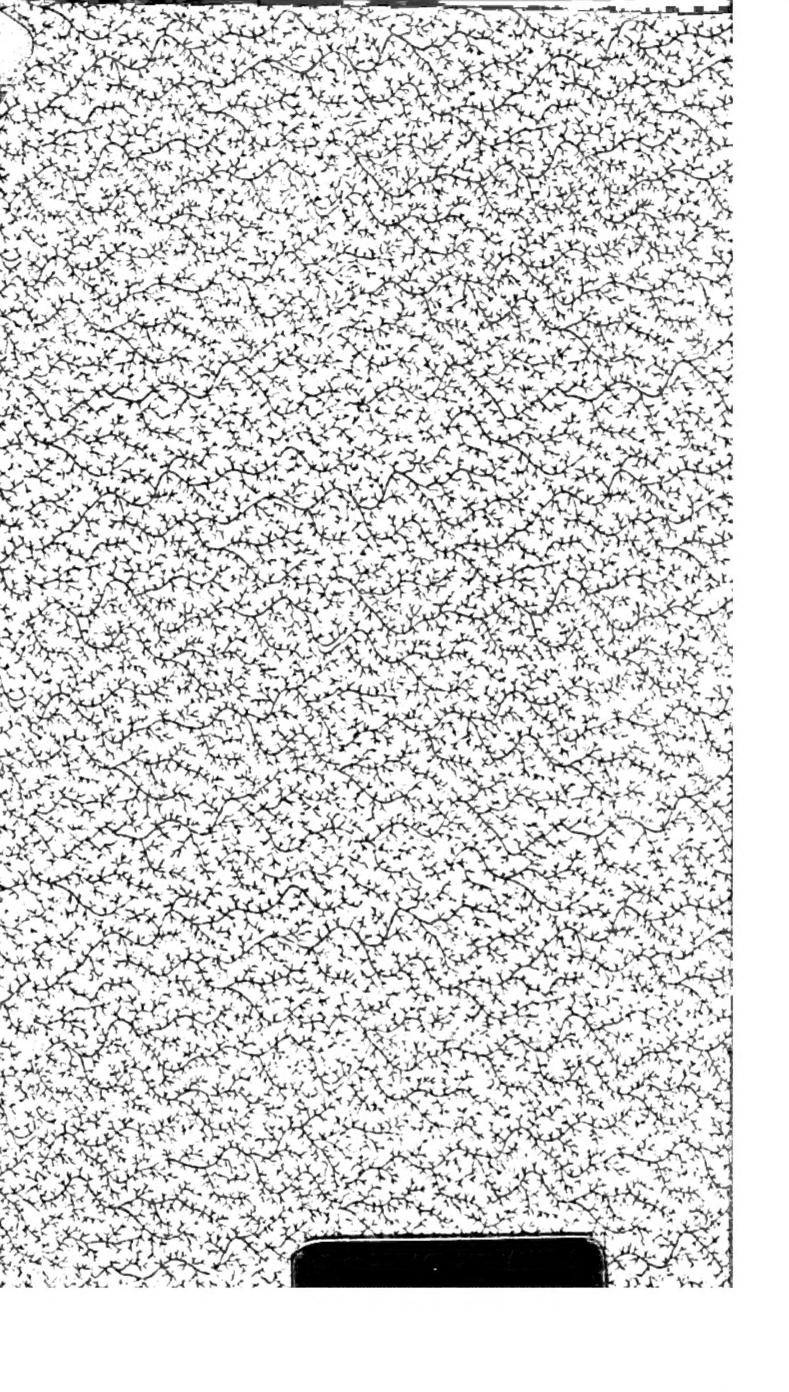

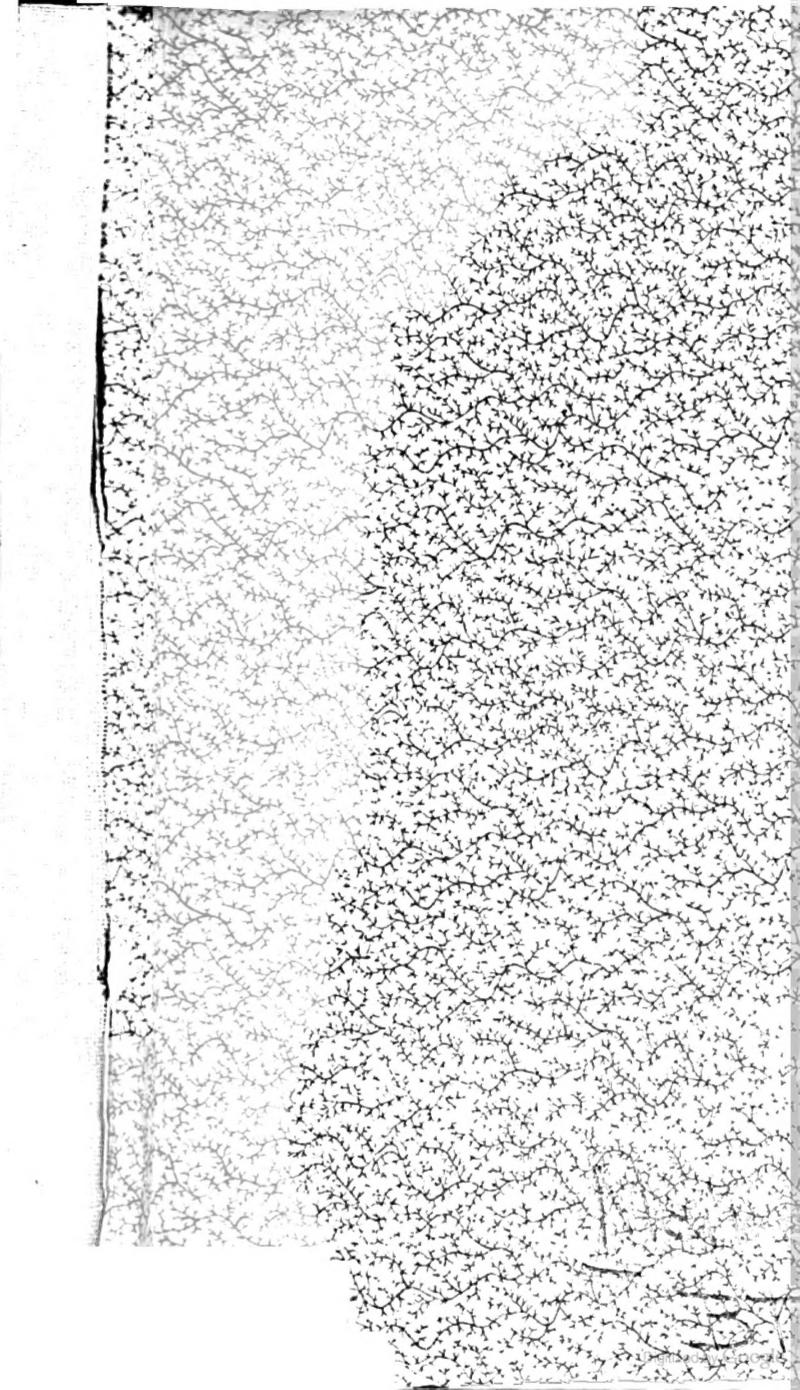

# Historische Vergleichung

ber

Sitten, und Berfassungen,

ber

Gesege, und Gewerbe,

des

Handels, und der Religion,

ber

Wissenschaften, und Lehranstalten des Mittelalters

mit denen unfees Jahrhunderts

in Rudficht auf Die

Bortheile, und Machtheile ter Mufflarung.

bott

### C. Meiners,

Ronigl. Großbritannischem Hofrath, und ordentlichem Lehrer der Weltweisheit in Gottingen.

Erfter Bank

Sannover,

im Berlage ber Belwingschen Sofbuchhandlung.

1793.

## Vorrede.

Als ich das gegenwärtige Werk auszuarbei: ten anfing, war die darin enthaltene Untersu: dung noch lange nicht der Degenstand eines so allgemeinen Interesse, ale sie es seit einem Jahre geworden ift. Bielleicht werden Man: che von denen, welchen die Aufklarung unferer Zeiten gefährlich scheint, für die gute Sache gewonnen, wenn sie erfahren, worin mabre Aufklarung besteht; und wenn sie aus den Zeugnissen der vergangenen Jahrhunderte mahr: nehmen, wie vielen, und mannichfaltigen Mußen die mahre Aufklarung gestiftet, und welchen unsäglichen Schaden Mangel von Auf: flarung angerichtet bat. Dies zu erreichen,

21 2

war

war meine Hauptabsicht. Sollte ich diesen 3weck auch nicht ganz ersüllt sehen, so darf ich doch hoffen, daß wenige ausmerksame Leser mein Buch aus der Hand legen werden, ohne mit ihrem Zeitalter, und wahrscheinlich mit ihrem ganzen Zustande zufriedener zu sehn, als sie vorher waren. Wenn ein Jeder seine Pflichten gewissenhaft erfüllt, so können wir zu der Vorsehung das seste Vertrauen sassen, daß unsere noch übrigen gerechten Wünsche zu ihrer Zeit alle werden befriedigt werden.

Göttingen am 4ten Marz 1793.

26:

### Abschnitte dieses ersten Bandes.

Erster Abschnitt. Einleitung.

- Zweyter Abschnitt. Würdigung des Zustandes der Wildheit.
- Dritter Abschnitt. Von der Glückseligkeit, de= ren unschuldige und frene, wenn gleich un= aufgeklärte Volker fähig sind.
- Vierter Abschnitt. Bon den Sitten der Bol: fer des Mittelalters.
- Sunfter Abschnitt. Ueber die Berfaffung der Bolfer des Mittelalters.
- Sechster Abschnitt. Ueber die Gerichtsverfas= fung, und Geseggebung der Bolker des Mittelalters.

Erfter

#### Ueber -

### die Wirkungen der Aufklärung,

und ben

Werth des gegenwärtigen Zeitalters.

### Erfter Abschnitt.

### Einleitung.

ein Zeitalter war so roh, und verdorben, das nicht feine Bertheidiger, und feins fo aufges flart, und rein von Sitten, das nicht feine Ankla: ger gefunden hatte. Diefer Begenfag von Urtheis len über dieselbigen Jahrhunderte, oder Menschen= alter ist eben so naturlich, als die Verschiedenheit von Unspruchen über dieselbigen Bolfer, und Per= Jedes Jahrhundert und Zeitalter ift ein aus fo mannichfaltigen Berfaffungen, und Anstalten, aus so mancherlen Wahrheiten und Irthumern, aus so unzähligen guten und bofen Thaten, Gitten, und Gewohnheiten gusammen: gesettes Banges, daß beschrankte ober eingenome mene Menschen, die allein das Gute, oder Bofe seben, oder aufsuchen wollen, febr leicht Stoff 26 4 genug.

genug zum einseitigen Lobe, wie zum scheinbaren Tadel finden konnen. Biel sonderbarer ift es, daß man in den meiften Zeitaltern geneigt war, bas Gegenwartige in Bergleichung mit dem Bergange= nen herabzusegen, und bag man bas Bergangene in eben dem Grade mehr erhob und bewunderte, in welchem es entfernter war. Die gute alte Beit war bennahe in allen Jahrhunderten der Bunfc nicht bloß derer, die das Gegenwartige nicht mehr geniessen konnten, sondern auch aller derjenigen, deren Soffnungen von den Zeitgenoffen getäuscht, ober deren Berdienste und Ruhm von jungeren und gludlicheren Nebenbuhlern verdunkelt murden. Wenn man alfo der letten Salfte des achtzehnten Jahrhunderts nicht Gerechtigkeit genug hat wider= fahren laffen; so mar dies kein widriges Schid= fahl, bas unfer Zeitalter allein traff, fondern ein Unfall, den alle vorhergehende Zeitalter gleichfalls erfahren haben, diejenigen etwa ausgenommen, die von den Schmeichlern machtiger und freigebis ger Beherrscher als die wiederkehrenden goldenen Beiten erhoben worden find.

Die Zahl der Widersacher unsers Zeitalters, und der Feinde der Aufklärung hatte vor den leß: ten Unruhen in Frankreich und andern Ländern merklich abgenommen. Unterdessen gab es immer Dan:

Manche, felbst unter den angesehenen Schriftstel: lern unserer Nation, welche überzeugt waren, daß in den Ritterzeiten nicht nur mehr personliche Starke, und Tapferkeit, sondern auch mehr Un: schuld und Redlichkeit gefunden worden, als in dem gegenwärtigen Jahrhundert. Der Meinung. dieser Manner nach waren in den Zeiten der Fin= sterniß die Fürsten sorgfältiger, und gerechter, die Diener derfelben treuer und fremuthiger, die Un: terthanen freger und gludlicher, die Hausvater fleissiger in ihrem Beruf, die Beiber hauslicher und keuscher, und die Kinder gehorfamer, als in der gegenwärtigen Beit. In unserm Jahrhundert. hingegen sehen oder sahen sie allenthalben die Schredbilder des überhandnehmenden Despotismus, und der daraus entstehenden Unterdrudung von Bolfern: eine fich immer mehr und mehr verbrei= tende Gelbstsucht, und Gleichgultigkeit gegen bas: Bohl, und Weh anderer; eine unbezähmbare Prachtliebe, Ueppigkeit, und Schwelgeren aller Stande, Alter, und Geschlechter, und eine dar= aus entstehende allgemeine Erschlaffung des Leibes und der Geele, die fich in der unverfennbaren phy: sischen Ausartung der heutigen Wolker offenbare. Unter Diesen Rlagen und Beschuldigungen sind bies jenigen, die vormahls am häufigsten und schein-21 5 barsten

barften waren, die Klagen über den wachsenden Despotismus der Fürsten durch die Begebenheiten ber letten Jahre jum nicht geringen Erstaunen vieler Freunde der Frenheit auf das bundigste wi= derlegt worden. Selbst diese Begebenheiten aber haben unferm Zeitalter und der Aufklarung neue Man fürchtet, daß die Huf= Feinde zugezogen. klarung, welche man als die Hauptursache der Revolutionen, und ber geheimen Gahrungen in unserm gangen Erdtheil ansicht, schon zu weit ge= gangen fen, und noch viel weiter geben werbe: und daß eben die unselige Aufklarung, welche bis: her schon Unglauben und Sittenlosigkeit erzeugt habe, nun auch bald alle Berfassungen und Wes feße umtehren, und alle Bande der burgerlichen Besellschaft, und Unterordnung zerreissen werde.

Man sollte kaum glauben, daß, man von eiz nem Jahrhundert mehr Boses sagen, und mehr Unz glud vorherverkundigen konne, als ich nach Anleiz tung berühmter Manner von dem unsrigen vorgez bracht habe. Nichtsdestoweniger standen vor Kurz zem aus unserer Mitte edelgesinnte Volksfreunde auf, welche ihr Zeitalter genau zu kennen vorgaz ben, und vermöge dieser ihrer Kenntniß mit der grösten Zuversicht betheuerten, daß sie an dem Himmel ihrer Zeit ganz andere traurige Zeichen

ent=

entbedt hatten, als man bisher wahrgenommen habe. Die Freunde des alten Aberglaubens, und ber ehe= mabligen Priesterherrschaft hatten, fagte man, hinter dem innersten Vorhange geheimer Schulen und machtiger Otden einen Bund wider den er= leuchteten Theil des menschlichen Geschlechts schlossen: und wenn man nicht unaufhörlich fam= pfe, und mache; so wurden gewiß alle Wiffen= schaften, alle Denkfrenheit, und selbst die mahre und gereinigte Religion allmählig untergraben, und die faum aufgeklarten und entfesselten Bolfer in die Finsterniß, und Beistesknechtschaft vergangener Jahrhunderte jurudgesturgt werden. Diese Dach= richten und Weissagungen erregten anfangs ein nicht geringes Schreden, ober wenigstens Erstau= nen, das aber jest gang, ober groftentheils verschwunden zu senn scheint.

Ich sondere mit Fleiß die bisher erwähnten Klagen, und Beschuldigungen von denen ab, welsche Rousseau in seinen beiden bekannten Preiseschriften über die Wirkungen der wiederhergestellten Künste und Wissenschaften auf die Sitten, und über die Ursachen der Ungleichheit unter den Mensschen vorgetragen hat. Rousseau kündigt in diessen Schriften nicht bloß unsrer heutigen Aufkläzrung sondern den Künsten und Wissenschaften überzhaupt,

baupt, nicht bloß den aufgeklarten, oder verdorbenen Bolfern der alten und neuen Zeit, fondern aller burgerlichen Gefellschaft den Rrieg an. Wenn beide Auffage bloffe Prunkreden, ober Declamatio= nen maren; in welchen ihr Berfaffer Batte zeigen wollen, wie man eine Schlechte Gache auf eine Schein= bare Urt vertheidigen konne; so wurde ich sie be= Als ernstliche historisch = philosophische wundern. Untersuchungen bingegen fann ich fie nicht anders, als hochst mittelmässig, und ohne die meisterhafte Sprache murde ich fie felbst elend nennen. beiben Schriften sind Erfahrung, Geschichte, und die gefunde Bernunft mit einer unerhorten Ruhn= heit gemißhandelt worden. Fast auf allen Geiten werden falsche, oder verdrehte Facta jum Grunde gelegt, und die bekanntesten und gepruftesten Beob= achtungen verkannt, oder vernachlässigt. Eben so baufig merben Erscheinungen aus unrichtigen Ur= fachen abgeleitet, die guten Seiten und Wirkun= gen von Dingen übersehen, und bie nachtheiligen, über alles Maag übertrieben. Mir ift es viel bes greiflicher, wie ein Dann von Rousseau's feuri= gem Beifte, und eingeschrankten Renntniffen fo schreiben, als wie eine Gesellschaft von Gelehrten folche Gewebe von Gophismen erdnen, und wie Die zahlreichen Widersacher Rousseau's fie auf eine

eine so ohnmächtige Urt angreifen konnten. macht in der That unserm Zeitalter Ehre, daß des Benfalls ungeachtet, den die Akademie zu Dijon den Schmabschriften gegen die Aufklarung und ge= gen die menschliche Befellschaft ertheilte, bennoch beide Abhandlungen keinen Lefer von Bedeutung ju einem Feinde der Aufflarung, und der Gefell: schaft gemacht haben. Wenn man es auch nicht deutlich erkannte; fo fuhlte man es wenigstens dunkel, daß die Ausbildung der edelsten Rrafte den Menschen unmöglich elend, und unvollkommen machen, und daß derjenige Bustand nicht der naturli= che Zustand oder die Bestimmung des Menschen. fenn konne, in welchem Die Ginne, Sabigkeiten, und Meigungen, welche den Menschen von den übrigen Thieren unterscheiden, und am meisten jum Menschen machen, ungeubt, und unentwickelt bleiben.

Das tägliche Sinken, und Steigen der Gemässer des Weltmeers, sagt Rousseau, erfolgt.
nicht regelmässiger auf die Entfernung und Annahe:
rung des Gestirns, das uns in der Nacht leuchtet,
als von jeher der Verfall der Sitten auf die Ent:
stehung, und Verbreitung der Wissenschaften folgte.
Man betrachte Aegypten, diese erste Schule des
menschlichen Geschlechts: man betrachte Griechen:
land,

land, und Italien in alteren und fpateren Zeiten: man gebe endlich auf das Acht, was in den leß= ten Jahrhunderten in Europa vorgegangen ift, und man wird immer finden, daß die Tugend in eben dem Grade entfloh, in welchem das Licht der Biffenschaften zu leuchten anfing. Man vergleiche mit diesen Landern die Bewohner des alten Perfiens, Scothiens, Germaniens, und besonders des stren= gen Sparta, welches lettere Wiffenschaften, und Gelehrte, Runfte und Runftler aus feinen Mauern vertrieb, aber durch feine weisen Befege, und qu= ten Gitten ein ewiger Borwurf einer eiteln Be= Unwissenheit ist zwar nicht lehrsamkeit wurde. eine fo ungertrennliche Gefahrtinn der Tugend, wie Lasterhaftigkeit es von Aufklarung ist, denn es gab fehr unwissende, und zugleich fehr verdor= bene Bolker. Unterdessen ist Unwissenheit der na= turliche Zustand bes Menschen a); so wie Dach= denken ein unnatürlicher Zustand, und ein nachden= kender Mensch ein verdorbenes Geschöpf ift b).

Alle

a) derniere Reponse T. XIII. p. 125. der zwenten Ausgabe.

b) Si la nature nous a destinés à être sains, j'ose presque assure, que l'état de réslection est un état contre nature, et que l'homme qui medite, est un animal depravé. sur l'inegal, parmi les hommes p. m. 25.

Alle Runfte und Wiffenschaften hatten ihr Daseyn den Lastern der Menschen zu danken. Die Ustronomie war eine Tochter des Aberglaubens: die Beredsamkeit eine Tochter der Ehrsucht, des Saffes, ber Schmeichelen, und Lugenhaftigfeit: die Meffunst, des Beiges: die Naturkunde, einer eiteln Reugier: alle übrige, felbst die Sittenlehre, waren Tochter des Stolzes. Bey einem folchen Ursprunge konnten die Wirkungen der Runfte, und Wissenschaften nicht anders, als verderblich seyn. Gie nahren die Tragheit, aus welcher fie jum Theil entstanden sind, befordern die Prachtliebe, untergraben Religion, Gesetze und Tugend, welche fie zulegt lacherlich machen, zerftoren Mannheit und Capferfeit, und verderben den Befdmad, in= dem fie Behülfinnen der schaamlofesten Ueppigkeit werden. Je mehr also der menschliche Beift ausge= bildet wird, desto mehr wird das gange Geschlecht verunedelt; und je mehr die Runft der Geselligkeit junimmt, besto mehr nimmt auch die Uebelartigfeit, oder Ausartung des Menschen zu c). Diese Berfeine:

c) Il me reste à considerer - - · les disserens hazards, qui ont pu persectionner la raison humaine, en deteriorant l'espece, rendre un être méchant, en le rendant sociable p. 65. sur l'inégal. und p. 79. tous les progrès ultérieurs ont été en apparence autant de pas vers la persection de l'individu, et en esset vers la décrépitude de l'espece.

feinerung und Ausartung des Menschen nabert fich ihrer bochsten Stuffe, wenn man alle Belohnun: gen an den Schöngeist verschwendet, und die Tugend unbelohnt lagt: wenn man von Menschen nicht mehr verlangt, daß fie Rechtschaffenheit, fondern daß sie angenehme Salente besigen: und wenn man ben Buchern nicht mehr fragt, ob sie nuglich, fondern ob fie gut geschrieben find. Go: bald man die Runft zu gefallen auf Grundfaße jurudgebracht hat; fo fangt eine niedrige, und betrügerische Gleichformigkeit an, in den Gitten ju herrschen. Alle Beifter scheinen alsbann in ber: felbigen Form gegoffen ju fenn. Die gute Lebens. art wird die hochste Gebieterinn, und man folgt stets den Benspielen anderer, nie feiner eigenen Man hat nicht bas Berg zu scheinen, Matur. was man ift. Hechte Freundschaft, mahre Sochachtung, und Zutrauen verschwinden. Argwohn, Ralte, Buruchaltung, Sag, und Berratheren verbergen sich unter dem betrügerischen Schleier der Urbanitat. Man prahlt nicht mehr mit eigenen Berdiensten; um besto giftiger aber verkleinert man bas Berbienst von andern. Man beleidigt feinen Feind nicht gröblich; allein man verläumdet ihn um so kunstlicher. Der Nationalhaß bort auf; zugleich aber auch bie Liebe des Baterlandes.

Die traurigste Wirkung der gerühmten Aufklarung ist diese, daß der Beist des Menschen badurch viel= weniger gebildet, als das Berg verschlimmert wird. Alle Wissenschaft des Menschen ist doch eitel Stud: werk. Unfer Verstand ist zu beschränkt, um grof: se Fortgånge in der Erforschung der Wahrheit zu machen, und unser Berg zu voll von Leidenschaften, als daß wir die erworbenen Kenntnisse nicht übel anwenden follten. Wer wird es laugnen, daß die Wissenschaften unzählige Regereien, Irthumer, Widerspruche, Ungereimtheiten, bittere Gatiren, elende Romane, schmußige Verse und Bucher, und in denen, welche sie bearbeiten, eben so viel Stolz, Beiz, Bosheit, Ranke, Lugen, Berlaumdungen, oder schimpfliche Schmeicheleien ber: vorgebracht haben? Allenfalls ist es gut, daß es einzelne Philosophen gebe, weil man doch glaubt, daß Griechenland seine Gesege und Sitten von Beltweisen, und Gesetzebern erhalten habe; nichts aber ist schädlicher, als wenn das Bolk aufgeklart wird, oder sich mit Philosophie abgeben will d).

Durch diese und ahnliche Declamationen zog sich Rousseau viel mehr heimliche Feinde, als offent=

d) J'ai deja dit cent sois, qu'il est bon, qu'il y ait des philosophes, pourvu que le peuple ne se mêle pas de l'être, dernière Reponse L. c. p. 129.

Rousseau's Trugschlusse meistens durch Gemeinbrter, denen er mit andern Gemeinortern begeg=
nete; und mehrere Widersacher gaben sogar das=
jenige zu, was sie am kräftigsten hätten bestrei=
ten können, und sollen: daß nämlich die Wissen=
schaften den Sitten schaden. Man glaubte alles
gethan zu haben, wenn man sich bemühte zu be=
weisen, daß der Schade, den die Wissenschaften
etwa den Sitten zusügen, durch andere grosse Bor=
theile ersest werde.

Den so streitenden Urtheilen über den Werth unsers Zeitalters, und über die Wirkungen der Aufklärung, als wodurch das lesende und denken= . de Publicum noch immer getheilt ift, wird man, es gewiß der Muhe werth finden, einmahl ernst= lich zu erforschen, wie das menschliche Geschlecht in den verschiedenen Zustanden, durch welche es gegangen ist, beschaffen war, und welche Einflusse Unwissenheit, und Aufklarung auf das Glud und die Sitten der vornehmsten Europäischen Bolker gehabt haben. Eine genaue und grundliche Ber= gleichung der verschiedenen Buftande des Menschen, nnd besonders der Europäischen Rationen in den dunklen und helleren Jahrhunderten wird unwider. sprechlich darthun, daß das gesellschaftliche Leben dem

dem ungeselligen, oder anaichischen, und daß Aufeklärung der Barbaren unendlich vorzuziehen sep. Meiner Erfahrung und Ueberzeugung nach kann man die Geschichte keines einzigen der heutigen erleuchteten Bölker lesen, ohne mit Sume zu bezkennen: daß der Anblick der scheußlichen Scenen der vergangenen Jahrhunderte uns Aufklärung, und Berkeinerung um desto inniger lieben machen, indem beide in der genauesten Verbindung mit der Tugend, und mit wahrer Menschlichkeit sepen, und als die kräftigsten Gegenmittel nicht nur gezgen Aberglauben, sondern auch gegen Laster, und alle andere Arten von Unordnungen angesehen werden könnten e).

Die wichtigsten Zustande, in welchen sich besträchtliche Theile des menschlichen Geschlechts gezfunden haben, oder noch finden, sind die Zustände der Wildheit und Barbaren, der anfangenden, oder halben, und der vollen Aufklärung. Den Nahmen von Wilden erhalten alle diejenigen Bölker, unter welchen Jagd oder Fischfang die vornehmsten oder

e) Hist of Engl. IV. p. 305. ber Baster Ausgabe: If the aspect in some periods seem horrid and desormed, we may thence learn to cherish with the greater anxiety that science and civility, which has so close a connexion with virtue and humanity, and which, as it is a sovereign antidote against superstition, is also the most effectual remedy against vice and disorders of every kind.

ober einzigen Beschäfftigungen ber Manner, die Ausbeute der einen, oder des andern die Hauptnahrung von allen ausmachen. Barbaren, im engsten und eigentlichen Ginn des Worts werden Birtenvolker genannt, Die ein unstetes Leben fub: ren, und ihre meiften Bedurfniffe durch die Pro= durte ihrer Seerden befriedigen. Salb aufgeflart hingegen fann man aderbauende Nationen nennen, wenn sich unter denfelben auffer der ersten Beschaf= tigung, dem Feldbau, auch schon andere Lebens= arten, und Sandthierungen finden, und wenn fie gwar noch keine schone Runfte, und eigentliche Wissenschaften, aber doch schon mancherlen Sand= werke, und mechanische Arbeiten, und zwar einige ber letteren in groffer Bollfommenheit befigen. Aufgeflatt enblich kann man folche Nationen nen= nen, die schone Runste, und so viele wissenschaft= liche Kenntniffe haben, daß badurch wenigstens un= ter ben beffer erzogenen und unterrichteten Bolfo= classen alle diejenigen beschwerlichen ober peinlichen, fittenverderblichen und menschenfeindlichen Arten von Aberglauben und Vorurtheilen vernichtet mer= den, die roben, oder unwiffenden Bolkern ohne Musnahme eigen find. Rabere Bestimmungen, fo wie die verschiedenen Grade der Aufflarung wird die Folge lehren. Ich bleibe hier mit Fleiß

im

im Allgemeinen stehen, weil ich die Data noch nicht angegeben habe, aus welchen sich bestimmte Schlüsse ziehen lassen, und weil meine jesige Abs sicht blos dahin zielt, auf die Gründe hinzuweisen, um welcher willen ich den folgenden Gang meiner Untersuchungen gewählt habe,

> Zwenter Abschnitt. Würdigung des Zustandes der Wildheit.

In den Dichtern aufgeklarter Bolfer, die bas Wahrscheinliche, und Unwahrscheinliche zu unters scheiden musten, findet sich kaum eine mit der Er= fahrung uud Geschichte so sehr streitende Fiction, als Rousseau's Schilderung des Standes der Da= tur, und des Naturmenschen ift. Diese Schilbe= rung warde nie eine ernstliche Widerlegung verdient haben, wenn sie nicht fur wenig unterrichtete, und jugleich stolze, und ehrgeitige Menschen fehr verführerisch ware. Wenigstens weiß ich es aus eige= ner Erfahrung, daß Rousseau's Abhandlung über die Ursachen der Ungleichheit unter den Menschen mehrern hofnungsvollen jungen Leuten Jahre lang den Ropf verdreht, und sie mit ihrer Lage, und dem gangen menschlichen Geschlechte unzufrieden gemacht hat.

B 3

Mach

Nach Rousseau's grundlosem Ideal ist der . Maturmensch nicht nur stark und behende, sondern auch gesund, gegen die Unbequemlichkeiten ber Jahrs= zeiten, und Witterung abgehartet, und eben befimes gen wenigen Krankheiten unterworfen. Die Gin= ne deffelben sind fast eben so scharf, aber auch bennahe so grob, als die der Thiere. Er begnügt sich daher mit den einfachsten und rohesten Dah= rungemitteln, und ift eben fo wenig ein Speise= mabler, als er unter Weibern, und Weibern eis nen Unterschied macht. Rube, Nahrung, und zu gewissen Zeiten ein Beib, find die einzigen Guter, und hunger und Schmerzen, die einzigen Uebel, die er kennt. Um die Zukunft bekummert er sich gar nicht; und Neugierde also, Furcht, und besonders die Schrecknisse des Todes sind ihm ganglich unbefannt. Wenn er weder Sunger, noch Schmerzen leidet; so überläßt er sich gang dem Gefühl seines gegenwartigen Dasenns; als ein freyes Wesen, deffen Leib gesund, deffen Berg ruhig, und deffen Bedurfniffe befriedigt find, oder sich leicht befriedigen lassen, kann der Ratur= mensch unmöglich elend seyn, oder elend werden, ungeachtet er weder Hutte, oder anderes Eigen: thum, noch eine beständige Gesellschaft seines Gleichen hat. Durch seine Starke und Behendig= Eeit

keit verschafft er sich leicht das Nothwendige, und durch eben diese corperlichen Vorzüge vertheidigt er sich gegen wilde Thiere, die dem Menschen nur alsdann gefährlich sind, wenn sie durch Schmer= gen, oder hunger gereißt oder in Buth geset werden. Bon seines Gleichen darf, oder durfte der Naturmensch noch weniger, als von den Thie= ren fürchten. Das Mitleiden ift ein naturliches Gefühl aller Menschen, und dies angebohrne Gefühl muste nothwendig im Stande der Natur viel lebhafter, als im gesellschaftlichen Zustande senn. Die Vernunft allein gebiert die Eigenliebe, und das Nachdenken verstärkt dieselbe. Bernunft und Nachdenken sind es, die den Menschen auf sich felbst zurückbeugen, und ihn von allem abson= dern, was ihn einschränken, und ihm Schmerzen Die Philosophie reißt den verursachen fann. Menschen vom Menschen ab, und flustert ihren Jungern ben dem Unblick eines leidenden Men= ichen den Gedanken zu: komme immerhin um, wenn es nicht anders ist; ich bin in Sicherheit. Man kann einen Unschuldigen unter ben Fenstern eines Weltweisen ungestraft . umbringen. Weltweise braucht nur seine Ohren zu verstopfen, und sich selbst etwas vorzuraisonniren, um die in ihm sich emporende Natur zu verhindern, daß sie ihn 25 A

ihn nicht mit dem Leidenden identificirt. Diidit fo der Raturmensch, oder der Wilde. Diefer wird permöge seines ungeschwächten Mitgefühls mit den Leiden anderer, Rinder, Greise, Beiber, und Schwache niemahls ohne Roth beleidigen, oder ohne Gulfe laffen; denn ihm flogt die Matur felbst, die ihm ein weiches und mitleidiges Berg gab, den Grundfaß ein: befordere bein Beftes mit dem möglichst geringen Schaden anderer. Ben diefem wohlthatigen Gefühl der Barmbergig= feit, und den übrigens matten, und wenig jahl= reichen Leidenschaften war der Naturmensch mehr roh, als bosartig, und mehr barauf bedacht, sich gegen die Beleidigungen anderer zu schüßen, als ihnen Unrecht zu thun. Da die Naturmenschen gar feinen Umgang mit einander hatten: da fie weder Eitelkeit noch Unsehen, weder Achtung noch Berachtung kannten: da sie keine Begriffe vom Mein, und Dein besaffen, und Bewaltthatigkeiten bloß als leicht zu ersegende Schaden, und nicht als Beleidigungen ansahen, die Rache verdienten; so konnten unter solchen Menschen auch nicht leicht gefährliche Streitigkeiten entstehen, und an Rache dachten fie gar nicht, als etwa aus einem plogli: chen maschinenartigen Antriebe, wie die Sunde, welche in Steine beissen, die nach ihnen geworfen mer:

Der Naturmensch war aber nicht bloß merden. gegen die Bosheit anderer gesichert, sondern er war auch von den unsäglichen Uebeln fren, welche vervielfältigten Bedürfnisse, Leidenschaften, Rrankheiten, und Laster der Menschen, besonders unsere eigne Unmäßigkeit und Weichlichkeit, welche ferner Brande, Erdbeben, Schiffbruche, und Rries ge über und gebracht haben, und immer mehr zu= sammenhäufen f). Es ist daher nicht zu verwun: dern, daß alle Wilde, die dem ursprünglichen 'und naturlichen Stande der Menschen am nachsten find, einen unüberwindlichen Abscheu gegen das Leben in groffen ausgebildeten Befellschaften haben, da hingegen die Europäer sich sehr bald an die un; gebundene Lebensart der Bilben gewohnen g). -

Ganz-anders, als Rousseau's Beschreibung des natürlichen Zustandes der Menschen lauten die Nachrichten aller zuverlässigen Beobacher von dem Zustande der wilden Völker in der alten und neuen Welt h). Die wilden Fischer und Jäger B 5

f) Not. 7. jur Abh. sur l'inegalité etc.

g) Dies lettere bestätigen auch St. John's Letters from an American Farmer p. 295.

h) Man sehe meine Untersuchungen über die Natur der Neger, der Americaner, und der Bolker des bstlichen Asiens im 6. 7. Bande des hist. Magaz. \* und dann die Abh. über die Bolleren, und die Gesetze der Estust nuter verschiedenen Bolkern in den vorhergehenden Banden.

find allerdings wegen ihrer Gefühllosigkeit weniger Rrankheiten ausgesett, als die empfindlicheren und aufgeklarteren Rationen; man irrt fich aber fehr, wenn man glaubt, daß sie von allen corper= lichen Leiden frey sind. Feindliche Waffen, Un= griffe von reiffenden Thieren, und alletlen Unfalle bringen ihnen oft gefährliche, oder unheilbare Wunden ben. Fürchterliche Geschwüre, Beulen, und Aussat find gemeine Uebel aller Wilden, fo wie der meisten Blodsinnigen und Wahnsinnigen; und eben so hanfig sind todtliche Rolifen, Auszehrungen und Wassersuchten, welche die Wilden sich durch ihre elende Lebensart, und vorzüglich durch ihre Unmäßigkeit zuziehen. Wenn Wilde verlegt, oder verwundet, oder frank werden; so finden fie fast niemahls Troster und Helfer. Da sie alle Uebel, selbst Wunden, die ihnen durch feindliche Waffen bengebracht werden, als Wirkungen von Zauberen ansehen; so wenden sie sich zu angebli: chen Beschwörern, um durch diese den schädlichen Bauber zu heben, und bofe oder erzurnte Gotter ju befanftigen, oder ju bandigen. Die Jongleurs, pder Fetischirer oder Schamanen fordern entweder mehr oder weniger kostbare Opfer, um die Urheber von Krankheiten zu versöhnen; oder sie machen furchtbare Gaufelepen, und bereden den Rranken, daß

daß fie den bofen Gott, oder Geift, der das Uebel hervorbrachte, in der Gestalt von Bogeln, oder andern Thieren erschoffen, oder erdruckt hatten; oder sie faugen, pressen, oder blasen die leidenden Theile der Kranken an, spuden Saare, Federn, oder Hölzer als die Ursache des Zaubers aus, und lassen den Kranken, wie er ist, ausgenommen, wenn der Glaube an die Macht der Beschwörer etwas zur Erleichterung seines Zustandes bengetra: gen hat. Die wenigsten Zauberer brauchen neben ihren Beschwörungen naturliche Heilmittel; und wenn sie dergleichen anwenden, so sind es meistens Rauterien, und Schwigbader, auf welche man gewöhnlich kalte Bader unmittelbar folgen laßt. Die schnelle Folge von heissen, und falten Badern rafft noch immer ungähliche Wilde, besonders in Blatter : Epidemien dahin. Wildinnen gebahren bennahe so leicht, als Thiermutter. Wenn aber unter Wilden weniger Mutter und Kinder in der Geburt sterben als in Europa; so fommen dagegen viel mehr Kinder in dem ersten Stuffenalter burch das Elend der Mütter, oder durch Vernachlässi= gung um. Reugebohrne, oder unerwachsene Rin= der, deren Mutter gestorben sind, werden fast ohne Ausnahme lebendig begraben, oder ausges feßt.

Da Wilbe fich mit der schlechtesten Rahrung begnügen, und die unverdaulichsten, und edelhaf= testen Dinge ohne merklichen Schaben verschlingen, konnen; so scheint nichts leichter, und ficherer, als bie Befriedigung ihres hungers ju fenn. Diese wahrscheinliche Vermuthung wird durch die Er= gablungen aller Reisenden widerlegt. Jägerhorden haben im Durchschnitt nur mahrend, und gleich nach der Jagdzeit, und Fischervölker nur in den Monathen, wann das Meer, oder die Geen, und Fluffe mit Bugen von Fischen angefüllt sind, einen Ueberfluß von Nahrungsmitteln. In solchen Zeis ten freffen Wilde nicht nur, fondern fie überfref= sen sich so sehr, daß viele davon erkvanken, und manche burch ihre unerfattliche Gefraffigkeit getob= tet werden. Den übrigen Vorrath, den sie nicht auf der Stolle verzehren konnen, laffen fie ge= wohnlich verderben, meil fie ju trage find, Fleisch, oder Fische durch Rosten, Trodnen, oder Einsalzen für die Bufunft aufzubewahren. Wenn einige dieses auch thun, so bereiten sie entweder für ihre fünftigen Bedürfniffe nicht genug ju, oder sie fressen auf ihren Vorrath so unhaushal: terisch los, daß sie lange vorher Mangel zu leiden anfangen, ehe noch Walder, Meere und Flusse frische Nahrung liefern. Unter allen Wilden also bricht

bricht jahrlich zu gewissen Zeiten eine fürchterliche hungerenoth ein, in welcher fie zuerft Rinden von Baumen, hingeworfene Knochen, gegerbte und ungegerbte Saute, und andere unverdauliche Gas chen verschlingen, und zulest haufenweise sterben, ober Weiber und Rinder ju verzehren gezwungen werden. In folchen Zeiten find Alte, Kranke, Witmen und beren Rinder bie erften Opfer ber allgemeinen Roth, indem diese zuerst verlaffen, oder verstoffen werden. Go wie die Wilden mit ihren Nahrungsmitteln verfahren; fo verfahren fie auch mit ihren geistigen Getranken. Golche Betranke genieffen fie nicht, um fich ju ftarken, ober zu erheitern, fondern blog um fich zu betau= " ben. Gie faufen Tage, und Wochen lang, fo lange etwas da ist, und nicht wenige beraufchen sich so oft und fo viehisch, daß sie auf der Stelle fterben.

Mensch oder der trage Wilde allenthalben hohle Baume, und Felshöhlen finden, oder leicht ein Obdach von Zweigen, oder einen Mantel von Thierfellen machen, oder daß auch seine dicke Haut, und sein abgehärteter Corper den Abgang von Kleidung und Wohnung ersehen würde. Allein Wilde sinden, und entbehren Bedeckungen des Leisbes nicht so leicht, als Rousseau sich einbildete.

Mur wenige kleiben sich so, wie ihr Klima es fordert; und dies kann man fast gang allein von den Wölferschaften des nordöstlichen Asiens, und des nordwestlichen America fagen. Die meisten gehen entweder gang, oder gröftentheils nadt: felbst in folchen Wegenden, wo Europäer im hoch: sten Gommer durch kalte Sturme und heftige Schneegestober getodtet murden. Die Feuerlander, und andere benachbarte Horden starren, oder git= tern unaufhörlich vor Ralte; denn ihr ganger Leib ist unbedect, einen fleinen Theil des Rudens aus: genommen, über welchen ein Geehundfell herab: hangt. Die wilden und nachten Bewohner heiffer Lander werden beständig von Muskitent, Wespen, Horniffen und anderm giftigen Ungeziefer geplagt. Die umbergiehenden Umericaner find gewohnlich mit Schwarmen von giftigen, Fliegen und andern Insecten so dicht bedeckt, daß sie davon gang blut= runstig werden, und es gehört eine Umerikanische Unempfindlichkeit dazu, um unter den Biffen von ungabligen fich stets erneuernden Peinigern nicht in Raserey zu fallen. Was die Wilden von Kleidungsstuden tragen, das tragen sie fo lange, bis es ihnen vom Leibe abfault, und diese stinkenden Lumpen find fehr oft die Ursache, weswegen Eu: ropäer in der Gesellschaft von Americanern vor unträg:

unträglichem Edel nicht ausdauren konnen. der Rleidung der Wilden stimmen ihre Wohnun= gen überein. Biele Wolferschaften haben gar feine von Menschenhanden errichtete, und von allen Gei= ten bedeckte Sutten. Diejenigen, die sich Sutten bauen, find im Durchschnitt zu trage, als daß fie dieselben geräumig und dauerhaft machen sollten. In dem groften Theile der elenden Wohnungen der Wilden ist man weder gegen Schnee und Regen, noch gegen Wind und Ralte geschüßt. Weil fie entweder gar feine andere Rauchfange, als die Thuren, oder hochstens eine Deffnung oben im Dache haben, die zur Zeit von Regen und Schnee verschlossen werden muß; so sind sie wes gen des grunen Holzes, welches man brennt, stets mit einem fo biden und beiffenden Rauche anges füllt, daß dadurch selbst die Augen der Wilden angegriffen werden. In den meisten Sutten der Wilden fann man nur figen, und liegen, aber nicht stehen, oder geben; und da diese Sutten nie gereinigt werden, und nicht allein ber Aufenthalt von Erwachsenen, sondern auch von Rindern, und jungen Thieren sind, die ihren Bedurfniffen einen ungehinderten Lauf lassen; so kann man sich leicht vorstellen, was alle Reisende versichern, daß es Menschen mit Europaischen Masen und Europai= schem

schem Gefühl unmöglich ist, vor Gestank, und Un= geziefer in den Lägern der Wilden auszuhalten.

Hunger, Mangel von Hulfe in Krankheiten, und Mangel von Schuß gegen die Unbequemlichkeiten der Witterung find die geringsten Uebel, von mel= chen bas Leben der Wilden gedrückt wird. Unvermeibliche Gefahren eines ploglichen, oder eines langsamen und graufamen Todes schleichen ohne Unterlaß um die armseligen Wohnplage der Wil= den her. Fast alle wilde Bolkerschaften sind mit einer, oder einigen der benachbarten Rationen in ewigen Rachkriegen begriffen. Man ift daher fei: nen Augenblick sicher, daß nicht einzelne feindliche Rrieger, oder kleinere und größere Saufen mit unentdeckbarer Beimlichkeit herankriechen, und bann auf einmal über die schlummernden und wehrlosen Bewohner von Sutten herfallen, um sie entweder ohne Unterschied des Geschlechts und Alters umzu: bringen, oder zu langwierigen und entseslichen Martern, wenigstens zu einer schmalichen Knecht= Schaft in fernen Welttheilen fortzuschleppen. Die meisten Amerikanischen Wilden magen es nicht, por Unbruch des Tages sich dem Schlafe zu über= laffen, weil sie von ihren Feinden gemeiniglich in der Stille der Mitternacht überfallen werden. Alle Megersclaven in Westindien gaben von jeher die all= gemei=

gemeine Unsicherheit in ihrem Baterlande, und die beständige Furcht vor Menschenjägern als den Saupt= grund an, warum sie in ihre Beimath nicht wieder jurudtehren möchten. Fast so gefährlich, als die Reulen; Merte, und Fesseln auswärtiger Feinde, ist unter wilden Wolkern die heimliche Rache einhei= mischer Widerfacher, und blodfinniger Aberglaubi= Benn ein Wilder einmahl beleidigt worden ift, oder nur beleidigt ju fenn sich einbildet; fo ist es kaum möglich, seiner unversöhnlichen stets lauernden Rachgier zu entrinnen. Es darf einem nur traumen, oder sonft der Bedanke aufsteigen, daß ein Nachbar, oder Nachbarinn ihm einen Uns fall angezaubert habe, um den Traumenden zu be= wegen, den vermenntlichen Urheber feines Ungluds aus der Welt zu schaffen. Meuchelmord, und heim: liche Bergiftungen find nirgends häufiger, als un: ter ben Wilben in allen Erdtheilen.

Für alle diese Schrecknisse findet der Wilde in dem Schoose der Seinigen, so lange sie um ihn versammelt sind, nicht den geringsten Trost, nicht die geringste Erleichterung. Reine Behauptung ist geschichtwidriger, als daß der Wilde nicht rachgie: rig, sondern vielmehr barmherzig und versöhnlich sen. Die Bater bekummern sich im Durchschnitt um ihre eigene Kinder eben so wenig, als um frem:

de; und Wildinnen sorgen für die Rinder nur so lange, als sie an der Brust trinken. Wilde ver: lassen, oder verkaufen ihre Rinder ohne Rene und Ruhrung; und felbst Wildinnen todten die Frucht ihres Leibes, oder neugebohrne Rinder sehr oft. Die naturliche Herzenshärtigkeit, die in Wilden Lieblosigkeit gegen Rinder erzeugt, bringt in den Rindern bie emporendfte Gleichgultigkeit gegen die Eltern hervor. Erwachsene Sohne mighandeln Ba= ter und Mutter, und brechen ihren abgelebten und hulflosen Eltern mit dem faltesten Blute den Sale. Unter allen Wilden sehen Manner ihre Weiber als verächtliche ober verabscheuungswürdige Sclavin= nen, und Weiber ihre Manner als harte Tyran: nen an, gegen welche jede Lift erlaubt fen. Dah= re Freundschaft, Wohlthätigkeit, und Dankbarkeit find den Wilden eben so fremd, ale elterliche, finde liche und eheliche Liebe, oder als die Freuden, wel: che Natur, Runft, und Wiffenschaft dem Geiste und Bergen befferer Menschen gewähren. Da nun den Wilden alle wahrhaftig menschliche Vergnügungen versagt sind; so bleiben ihnen keine andere übrig, als welche Gefrässigkeit, Bölleren, und sinnliche Liebe verschaffen; und diese groben, seltenen, und meistens schädlichen Vergnügungen, wer möchte sie um alle die Drangsale, und Schrednisse einkaufen,

die mit dem Leben der Wilden unzertrennlich verzbunden sind? Daß Wilde ungern unter gebildetes ren Wölkern bleiben, beweißt wider ein geselliges Leben eben so wenig, als daß wilde oder ungezähmte Thiere den Aufenthalt in Wüsten und Wildnissen der Gesellschaft, oder vielmehr der Zucht und Pfles ge des Menschen vorziehen. Der Wilde kann die Vortheile und Freuden eines besseren Lebens nicht erkennen und kosten, und zugleich scheut er jeden Zwang und jede Arbeit, welche ein wirklich menschzliches Leben ihm auslegen würde, eben so sehr oder noch mehr, als den Tod.

## Dritter Abschnitt.

Von der Glückfeligkeit, deren unschuldige und frene, wenn gleich unaufgeklarte Wolker fabig sind.

Go fest ich überzeugt bin, daß Unschuld, Tus
gend, und wahre Glückseligkeit in dem Zustande
der eigentlichen Wildheit nicht Statt finden; so
wenig behaupte ich, daß Unschuld, Tugend und
Glückseligkeit von Künsten und Wissenschaft unzers
trennlich sind, und daß nur aufgeklärte Völker allein
glücklich seyn können. Wenn häusliche, und öffentz
liche Glückseligkeit ausschliessend an wissenschaftliche
Ausklärung geknüpft wäre; so würde das mensche

liche Geschlecht sich mit Recht über sein Loos beklazgen können, indem von jeher der gröste Theil von Wölkern gar nicht zum Besiße von Künsten und Wissenschaften gelangte, und selbst die meisten Mitgliez der aufgeklärter Nationen zwar nicht von dem Genuß aller ihrer Vortheile, aber doch von dem Genuß der Freuden, und Bildung, welche sie gewähzen, ausgeschlossen waren und noch sind.

Much ohne wissenschaftliche Aufklärung kann der Mensch in einem nicht geringen, selbst in einem beneidenswerthen Grade gludlich fenn. Wenn aber unaufgeklarte Bolker gludlich werden follen, fo muf: fen sie das Mothwendige im Ueberfluß, oder me= nigstens hinlanglich besigen: sie muffen von Innen feinen ungerechten Druck, und von Auffen feine unaufhörliche Ueberfalle zu fürchten haben: fie muf= fen endlich mit den Bedurfniffen, Gutern, und Luften großer und reicher, oder verdorbener Wolker unbekannt bleiben. In diesen Fallen konnen un= aufgeklarte Menschen gludlich werden durch die Früchte einer segensvollen Arbeitsamkeit, durch das Befuhl von Gesundheit und Starte, von Frenheit und Sicherheit, durch die Liebe und Gegenliebe von Eltern und Rindern, von Chegatten und Freunden, durch die warme Anhanglichkeit an den Befegen und der Verfassung, die alle diese Guter schen=

schenken, ober sichern, und durch ben freudigen Muth, für Beiber und Rinder, für Eigenthum, Frenheit und Baterland, felbst das Leben zu ma= gen und hinzugeben. Wo Arbeitsamkeit ohne Nahrungsforgen, Genügsamkeit ohne Mangel, und Unschuld, Eintracht, und hausliche Freuden in allen Sutten, Frenheit und Gerechtigkeit im Bolke, und Friede und Sicherheit an den Bran= gen wohnen; da sind Runfte und Wiffenschaften nicht nothwendig, um den Menschen gludlich zu machen.

Die Sagen von goldenen Weltaltern, ober Beitaltern, von Zeiten, oder Welten der Unschuld, die unter allen groffen Bolkern maren, oder noch sind, beweisen, daß sich unter diesen Rationen das Undenken oder der Bunfch eines fruhern und bessern Zustandes erhalten hatte, als derjenige war, in welchen fie nachher kamen. Alle Sagen und Dichtungen festen die Zeiten der Unschuld und Gludfeligkeit über die Erfindung des Aderbaus, und der übrigen nothwendigen Runfte in den ur: alten ursprunglichen hirtenstand hinaus; und fast eben so allgemein erzählten diese Sagen, daß der gluckliche Unschuldsmensch alles, was er gebraucht, aus den Sanden der Matur, oder durch die Bohl= Maten der Gotter empfangen habe. In beiden Studen C 3

Studen werden die Sagen von goldenen Zeitaltern durch die Geschichte und Erfahrung widerlegt. Der Mensch konnte nie ohne Arbeit und Sorgfakt die nothwendigsten Bedürfnisse befriedigen. Mit Arbeitsamkeit aber, Frenheit, Sicherheit und Unsschuld konnte er eben so gut als Ackersmann und Fischer, als im Hirtenstande glücklich seyn i).

Die Briechen und Romer waren felbst inners
halb des Zeitraums der zuverlässigen Geschichte
eben so gültige Beispiele, als es nachher die Teuts
schen und andere Bolker wurden, daß Nationen
auch ohne Künste und Wissenschaften weise Gesete,
gute Berfassungen, erhabene Tugenden, Sicherheit
im Innern, Ansehen ben Auswärtigen, und eine
beträchtliche Summe von häuslicher und öffentsis
cher Glückseligkeit erreichen können. Ich übergehe
mit Fleiß die Spartaner, nicht nur weil die vom
Lykurg gegründete Verfassung, und deren Wirskungen noch immer dunkel und ungewiß sind, sons
dern weil auch die Gesete und Sitten der Sparstaner, wenn sie wirklich so gewesen sehn sollten,

mie

i) Da die Griechen und Romer an der Wiederkehr der alten Einfalt und Unschuld in ihr eigenes Basterland verzweifelten; so schilderten sie die Sitten der guten alten Zeit mit Wohlgefallen an den Schthen, oder Hirtenvolkern am schwarzen und Caspischen Meer, oder an den Germanischen Nastionen. Man sehe Justin. II. 2. und Tacitus in

wie sie von ihren Bewunderern geschildert werden, ein hochst seltenes, und in seiner Art fast einziges Phanomen ausmachen, aus welchem man keine allgemeine Folgen ziehen kann. Um desto gewis= fer ist es, daß die im Zeitalter des Solon in ihrem Innerften verdorbenen, und unter dem De= rikles wieder in Sittenverderbniß hinabsinkenden Athenienser in dem Zwischenraume zwischen der Austreibung der Difistratiden, und der Dema= gogie, oder dem hochsten Unsehen des Perifles eine Periode von Unschuld, und Gludseligkeit hat= ten, in welcher sie sich den idealischen Gemählden von goldenen Weltaltern fo fehr naberten, als Menschen sich benfelben nur nahern konnen. dem angegebenen Zeitpuncte legten sich bie 21the= nienser viel mehr auf den Feldbau, als auf stadti= sche Gewerbe und Handel. Die meisten und an= gesehensten Burger brachten ben groften Theil des Jahrs auf dem Lande zu, wo sie geraumigere und schönere Wohnungen, als in Athen felbft befaffen. Die Freuden, und Arbeiten des Landlebens hatten in den unverdorbenen Gemuthern der Athenienser ein folches Uebergewicht über die Bergnügungen und Angelegenheiten ber Stadt, daß die erften Burger sich selbst an den größten Festen kaum ent Schliessen konnten, ihre Felder, Beinberge und € 4 Dehl:

Dehlgarten zu verlassen, um sich in der Stadt zu ergoben, oder ju bemerben. Urme und Durftige waren fast eben fo felten, als übermaffig Reiche. Die Geringeren fanden' leicht Arbeiten ben den Wohlhabenden, oder erhielten Landereyen gegen einen maßigen Bins. Ehrenstellen waren, und war= den als Lasten angesehen, die man aus Liebe zum Baterlande willig übernehmen muffe. Je weniger Reiche und Urme ehrgeißig und selbstsuchtig waren, desto feuriger und allgemeiner war der Patriotis= mus, und die Frenheitsliebe. Diese bewiesen die Athenienser zur Bewunderung der spätesten Rach= welt in den Rriegen mit den Perfern, in welchen fie Griechenland von bem Joche fremder Barbaren erretteten. k) Alles dieses anderte sich unter der Bermaltung des Perifles durch die ungerechte Berr= schaft, welche dieser über die Bundesgenoffen erwarb, oder befestigte; burch die groffen Schape, die er zu= sammenplunderte; durch die Runfte, und Runftwer= te, die glanzenden Feste und Schauspiele, die er ein= führte, oder errichtete: und durch die ungemessene Bewalt, die er bem bestochenen Pobel gab, um sie in in deffen Dahmen ausüben zu konnen. Dun entwi= den Unschuld, Arbeitsamkeit, und Gnugsamkeit aus ben Gemuthern der Athenienser. Die Bornehmen

beraub.

k) Isocrat, I. 326. 337. in Arcopag, Ed. Beattie.

beraubten ben Staat, oder die Bundesgenossen, und wurden wieder von dem zügellosen Pobel beraubt. Die Geringen wollten nicht mehr arbeiten, sondern aus dem öffentlichen Schaße ernährt, und durch neue Schauspiele und Feste in einem steten Taumel von Vergnügungen erhalten werden. Mit den alten Sitten entslohen bald die Macht und der Wohlstand, welche die Tugenden der Vorsahren erworben, und gegründet hatten.

Eine ahnliche Periode von Unschuld und Wohl= stand fing unter den Romern bald nach der Bernich= tung der unrechtmäßigen Gewalt der patricischen Familien an, und dauerte bis an das Ende des zweyten Punischen Krieges fort. Nicht bloß alle einheimische, fondern auch gleichzeitige Briechische Schriftsteller schildern uns die Romer in dem angegebenen Zeitraum als ein Bolk, das zwar mit allen Bequemlichkeiten und Unnehmlichkeiten reicher und groffer Nationen unbekannt, aber zugleich bochft arbeitsam, und durch diese Arbeitsamkeit unabhan= gig war, da es in seinen sorgfältig gebauten Medern, und feinen zahlreichen Deerden alles fand, was es zur Lebensnahrung und Nothdurft brauchte. In diesen Zeiten der Einfalt wohnten die vornehm= sten Magistratspersonen in eben so schlechten und funstlosen Sutten, trugen eben so schlechte Rlei=

der, und begnügten fich mit eben fo schlechten Speis fen, als die gemeinsten Burger. Feldherren, die das Vaterland retteten, wurden von dem Pfluge gehohlt, mit welchem fie selbst den Acfer bestellten, und Manner, vor welchen ferne Bolfer und Ros nige gitterten, verachteten bas Gold der lettern gegen die harten Sulfenfruchte, die sie aus irdes nen Gefässen an ihrem Beerde speisten. Unter diesen fleiffigen, und genügsamen Romern waren Ehrfurcht gegen Gotter, und Gide, Behorsam ge= gen Obere, unverbruchliche Treue nicht bloß gegen Mitburger, sondern auch gegen Bundesgenoffen und Feinde, die heiffeste Frenheits : und Baterlands= liebe, ein hieraus entspringender unüberwindlicher Muth in den Gefahren der Schlacht, und eine gleiche Standhaftigkeit in den groften Unfallen gemeine Tugenden aller Stande und Geschlechter 1). Es ware Unfinn, wenn man Menschen, die fo viele und so erhabene Tugenden hatten, nicht glude: lich preisen wollte, weil sie weder Gold und Gils ber, noch edle Steine, weder schone Saufer, noch schone Garten, weder Kunfte, noch Wiffenschaften, und am wenigsten die Runfte des finnlichen Boble lebens kannten. Die Runfte und Wissenschaften

Der

<sup>1)</sup> Man sehe meine Gesch. des Verfalls der Sitten, und der Staatsverfass, der Nomer, 14 u. f. S. 48 und f. S.

der Griechen, und die Schäße der übrigen Wölker schmolzen vor den rohen Tugenden der Römer zus sammen. Die Römer wurden durch ihre Tugenz den Herren der Erde, und hörten es auf zu seyn, als sie die Laster der verächtlichsten unter den überz wundenen Nationen annahmen.

Die Gieger der Romer, und die Berftorer des Romischen Reichs, die alten Germanier waren vor ihren auswärtigen Eroberungen wenigstens eben fo unschuldig, und gludlich, als die Griechen und Romer in ihren besten Beiten maren. Die Woh: nungen und Rleidung der Teutschen, welche Ca= far, Tacitus, und die Gefchichtschreiber der vier ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung beschrieben, waren einfach, aber reinlich, und vollkommen bin= reichend, unsere Vorfahren gegen die Beschwerden ber Jahrszeiten und Witterung ju fchugen. Ihre Heerden und die Jagd gaben ihnen alle Arten von Fleisch im Ueberfluß, und ihre Meder verschafften ihnen nicht bloß Brod, sondern auch starke Biere, mit welchen fie fich laben, und erheitern fonnten. Ihre spaten Ehen waren eben so fruchtbar, als feusch; und Chebrüche und Berführungen von Jungfeauen waren fast unerhort. Die Geringen bearbeiteten selbst ihre Felder, und huteten ihre Beerden. Die Bornehmen überlieffen diefe Arbei-

ten ihren Rnechten, oder Miethlingen, und brach= ten ihre Zeit entweder auf der Jagd, oder auf Feldzugen, oder in beständigen friegerischen Uebun= gen zu. Gesunde, aber einfache Nahrungsmittel, lange Enthaltsamkeit, und unaufhörliche Uebungen. gewährten den alten Germaniern eine Groffe, Starke, Dauerhaftigkeit und Schonheit des Ror= pers, dergleichen man weder vorher, noch nachher unter andern Bolfern gefunden hat. Naturliche Bergensgute knupfte Eltern und Rinder, Bermandte und Freunde, Borgesette und Untergebene, Baf= fenbruder und Landsleute burch die Banbe der gart= lichsten Liebe zusammen; und wenn sich Streitig= keiten erhoben, fo wurden diese nach Gefegen ge= fchlichtet, welche fie felbst gegeben, und von Rich= tern und Schopfen, welche sie felbst gewählt hat= Die Trèue und Redlichkeit der Teutschen murde eben so fruh und allgemein berühmt, als ihre Gerechtigkeits = und Frenheitsliebe, als ihre ausserordentliche Tapferkeit, und Grofmuth, ober Milde gegen Ueberwundene. Die muthwilligen Angriffe der Romer zwangen sie zuerst, machtige Wolfshunde zu errichten; und da diese errichtet waren, reifte die immer zunehmende Schwache bes abendlandischen und Griechischen Reichs die Teutschen Wolker zu beständigen Einfällen, die sich zuleßt

zuleßt mit Niederlassungen in den Romischen Pro: 'vinzen endigten. Die Folge wird lehren, daß die ausgewanderten Teutschen Eroberer an Frenheit und Glückseligkeit in demselbigen Verhältnisse, wie an Tugenden verlohren m).

Der Mensch braucht aber nicht einmahl so viele Renntniffe und Fertigkeiten zu besigen, als die alten Griechen, Romer, und Teutschen besafe fen, um in einem nicht geringen Grade gludlich Weder Arkadien, noch die gludlichen zu fenn. Inseln hatten je folche selige Bewohner, als die entlegensten Sebridischen Eylande, und besonders als das entfernteste nnter allen, St. Rilda nabrt. Machdenkende Personen haben gewiß die reißendsten Dichtungen von goldenen Zeiten, oder einem glud's lichen Schäferleben nicht mit dem Bergnügen gele= fen, als womit fie, wenn ihnen die Eleine Schrift einmahl in die Bande fallt, die Voyage to St. Kilda, the remotest of all the Hebrides, or western Isles of Scotland Lond. 1749. von Martin lesen werden. St. Kilda ift eine kleine felfichte Infel unter dem 57° der Breite, die nicht mehr als funf Englische Meilen im Umfang bat, die feine Bau-

me

m) Man sehe über die Teutschen Wolker vor ihren auswärtigen Eroberungen die beiden Abhandluns gen im ersten Stuck des achten Bandes des historischen Magazins S. 1:48. S. 67:124.

me und nicht einmahl Gestrauche hervorbringt, und nach allen Geiten bin, einen einzigen Landungs= plat ausgenommen, mit 150:200 Klafter hohen Felsmanden umgeben ift, gegen welche die unquf= borlich gereißten Fluthen des Weltmeers mit unbe= schreiblicher Gewalt hinangeschleudert werden. Auf dieser Insel wohnt von der gangen übrigen Welt abgeschieben ein kleines Sauflein von Menschen, hundert achtzig an der Zahl, wovon die meisten nicht weiter, als auf die nachsten Felsen im Ocean kommen, sehr wenige die etwas entferntere Infel-Sty besuchen, und noch Wenigere das feste Land von Schottland betreten. Die Butten ber Insula= ner find aus roben Steinen gebaut, mit Strof gedect, und febr niedrig, weil fie fonft von den fürchterlichen Gudweststurmen wurden weggeführt Ihre Ruhestatten sind blosse Lager von Ihre Rleider bestanden vormahls aus Stroh. Schaafspelzen, jego aus ledernen Jaden. Im Sommer gehen beide Geschlechter barfuß: im Winter bededen fie die Fuffe mit den Sauten von wilden Gansen, die dren, bochstens funf Tage ausdauern. Die vornehmfte Mahrung der Infel= bewohner sind die Geevogel und deren Gier, mit welchen die benachbarten Felsen und Eylande in fo ungeheurer Menge bededt find, bag, wenn man

Die

die brutenden Wogel aufschreckt, die Luft badurch verfinstert, und das Meer weit und breit durch ihren Unrath verunreiniget wird. Von mehrern Bögelarten, besonders aber von Gansen werden jahrlich auf St. Kilda viele Tausende, und von den Ciern viele hunderttausende verzehrt. Neben den Seevogeln find Fische, mehrere Urten von Rrautern, Gerften :, feltener Saberbrod, die ge= wohnlichsten Speisen auf St. Kilda. Das Fleisch der Rube und Schafe ift febr gart und fett, wird aber meistens nur ben feierlichen Gelegenheiten gegeffen. Galz und Gewurg fennen bie Insulaner gar nicht; und Fett von Bogeln ist das einzige Behitel, womit sie alle ihre Speisen zurichten. Von Zeit zu Zeit bereiten die Manner von Gt. Rilda ein gutes Bier. Ihr tagliches Getrank ift Wasser, das so vortrefflich ist, daß eben der Rei= sende, welcher die Insel beschrieben hat, fonst köstliche Waffer der übrigen Inseln lange nicht wieder mit dem vorigen Wohlgefallen trinken konnte. Die Luft auf St. Kilda ist eben so gesund, als bas Maffer rein ift. Wenn man einige Saus: mittel ausnimmt, so brauchen die Einwohner fei= ne Arzneyen, und sie bekummerten sich bisher nicht einmahl um die Rrafte der Beilkrauter, welche ihre Insel erzeugt. Dem leichten, und atherischen Wasser,

Wasser, und ber gesunden Luft, welcher die In= fulaner die Befreyung von den meisten Rrankhei= ten der übrigen Europaer schuldig find, verbanken fie auch ihre vorzügliche Schonheit, und Starke. Gie übertreffen alle übrige Bolfer unfere Erdtheils durch die blendende Beiffe und Schönheit ihrer Farbe, und felbst die Rinder von Fremdlingen, die auf die Infel kommen, werden weiffer und schöner, als die Bater maren. Ihre korperliche Starke foll in den letten Jahren etwas abgenom= men haben. Noch ju der Bater Zeiten mar es eine fast ausnahmlose Regel, daß ein Mann von St. Kilda zwenmal fo ftark war, als zwen Man= ner aus den benachbarten Inseln n). Die Arbeis ten der Insulaner bestehen ausser der Errichtung ihrer Sutten, und der Verfertigung ihrer Rleider und Berathschaften in der Bestellung ihrer Felder, die nicht gepflugt, sondern umgegraben werden, im Fischen, und in dem Fangen und Sammeln von W8:

n) So stark und gesund die Einwohner von St. Kils da sind, so werden sie doch ben der Ankunft von Fremdlingen und von fremden Waaren allemahk von einem Husten ergriffen, der zehn die vierzehn Tage dauert. Martin hielt die Nachricht von dies sem Husten für übertrieben, oder den Husten selbst für eine Wirkung der Einbildung. Er fand aber, daß nicht bloß alle Erwachsene, sondern auch Saugs linge davon befallen waren. p. 39. Ich sehe nicht ein, warum gewisse Dünste nicht eben sowohl eis nen epidemischen Husten, wie andere epidemische Krankheiten hervorbringen sollten,

Wogeln, und Bogeleiern. Diese lettern Beschaff: tigungen sind vielmehr gefährlich, als erschöpfend: doch erfordern sie sehr oft eben so ausserordentliche Unftrengungen, als Runft und Beschicklichkeit. Die Inseln und Felsen, auf welchen die Bogel niften und bruten, find meiftens eben fo fteil, oder fast so steil, als die Wande von St. Kilda, und beynahe so unanlandbar. Die gewaltigen Brandungen, die um diese Felsen toben, die steilen Abhänge, die man erklimmen, und die Abgrunde über dem Dcean, in welche man sich an langen Striden hinablaffen muß, machen bie Aufsuchung des wichtigsten Nahrungsmittels zu einem bestan= digen Rampf mit naben Todesgefahren. und stets fortgesette Uebungen geben den Einwoh: nern von St. Rilba eine folche Fertigkeit und Ruhnheit im Schwimmen, und in der Erflettes rung von fchmaalen, und fast fentrechten Felswan= den, und Felsspißen, daß man zweyfeln kann, ob fie in diesem Stude von irgend einem wilden Bol: fe auf der ganzen Erde übertroffen, oder erreicht werden. Ueber unabsehliche Tiefen springen sie von dem Rande gaber Felfen auf Leisten von fents rechten Banden, an welchen bloß der groffe Babe des einen Fusses haften kann; und von folchen Lei= sten erheben sie sich durch die Rraft ihres Baben auf

auf entferntere Zaden, wo sie sich mit den Armen anklammern können o). Auf eine eben so bewunzbernswürdige Art brauchen sie die Fersen, oder Absäße der Füsse und die Ellbogen ben dem Ersteisgen von abgeschnittenen Felswänden, an welche sie sich mit dem Rücken anlehnen, und dann mit den Absäßen und Ellbogen emporarbeiten p). Borzügzliche Geschicklichkeit im Klettern ist die gröste unzter den männlichen Tugenden in St. Kilda, und von dieser Geschicklichkeit legen daher die Jünglinsge auf dieser Insel ihren Geliebten zu Ehren Prozben ab, die nicht weniger kühn und gefährlich sind, als die Liebesproben der Ritter der alten. Beit waren 9):

Die starken, schönen, gesunden, behenden, und durch ihre Starke und Behendigkeit sich selbst genügsamen Männer von St. Kilda sind gegen alle Anfälle von Aussen eben so sicher, als sie es gegen inneren Druck, oder Vergewaltigung sind r). Die Insel gehört, wie mehrere benachbarte Eylanz de dem Laird von Mack: leod, der jährlich einen Stewart, oder Vogt nach St. Kilda schickt, und die übrige Zeit des Jahrs durch seine, oder des Vogts Stelle durch einen unter den Insulanern gewählten Meier oder Vorsteher vertreten läst.

80

o) p. 17. p) p. 55. q) p. 61. r) p. 48 et sq.

Go wohl die Zeit, mahrend welcher ber Bogt auf der Infel bleiben barf, als die Groffe feines Befolges, und die Menge dessen, was er fordern, oder die Strafen, die er auflegen kann, find alle durch ein altes Herkommen auf das genaueste bestimmt. Bahrend ber Unwesenheit bes Stewarts ift der Meier der Vertreter des Bolfs, und der Bertheidiger seiner Rechte. Wenn der Bogt etwas fordert, oder anordnet, was wider das bisherige herkommen ist; so muß der Meier ihm so lange widersprechen, bis der erstere nachgibt, oder dem lettern dren Streiche mit dem flachen Gabel über den Ropf verfest. Alsdann hat der Meier feiner Pflicht genug gethan, und wenn die Commune nun noch Ursache zu haben glaubt, sich über ben Bogt zu beschweren; so schickt sie unter Unführung des Meiers eine Deputation an den Laird von Mack = leod, der die Klagen der Insulaner fast immer erhort, weil Liebe und frenwillige Unter: werfung das einzige Band sind, wodurch die von St. Rilda an ihren herrn gebunden werden, und keine auffere Gewalt ihnen auf ihrem Felsen ben= kommen konnte. Raum ift bas machtige Brittannien mit feinen siegreichen Flotten so unüberwind= lich, als es die kleine Insel St. Kilda mit ihren wenigen Einwohnern ift. Ihre Felswande, und D 2 die

die Brandungen, welche die Männer von St. Kilz da fast allein glucklich zu bekämpfen wissen, verz theidigen sie nachdrücklicher, als Flotten und Fezstungen: und wenn auch feindliche Hausen das User der Insel ohne Unfall erreichten, so würden sie durch Steine und Felsstücke zerschmettert werz den, bevor sie nur den dritten Theil des Abhanz ges, oder der obersten Höhe der Insel erreichten.

Einfalt, oder unverschuldete Unwissenheit in Dingen, die weder gur Lebensnothdurft, noch jum Bohlsenn des Menschen gehören, zeigte sich gewiß nie liebensmurdiger, als in den Einwohnern von St. Rilda. Die Insulaner halten ihren Laird für einen wenigstens fo machtigen Berrn, als ben Rai= fer, und glauben, daß er bloß den Konig von England über sich habe. Einige Deputirte, die an den Laird abgeschickt worden waren, bekannten, daß es ihnen unmöglich sep, die Kleidung und den Puß der gnadigen Dame zu beschreiben s). Eben diese Reisenden erstaunten über den Unblick von Glasfenstern, noch mehr aber über die Wirkung von Fernglasern. Hingegen schien es ihnen etwas fehr eitles und Ueberfluffiges zu fenn, daß man dice Bande von Steinen und Leim noch mit Gei= de, oder andern Stoffen überziehe. Gie erzählten

es

s) p. 64. et sq.

es mit Beichen von groffer Bewunderung, daß der Laird nicht, wie andere Menschen zu Fusse gehe, sondern reite, oder fahre, weil sie Reiten für ein Zeichen der hochsten irrdischen Groffe halten. Un: ter den neuen Producten der Matur, welche sie antraffen, erfullte fie feins mit fo frohem Erftaus nen, ale die Sohe und das Wachsen ber Baume. Sie begriffen nicht, wie Baume sich so fehr über. Pflanzen erheben konnten, und fanden die Blat: ter und Aleste gufferordentlich schon. Giner derfel= ben stieg auf eine Unbobe auf der Infel Sty, wo er sich einbildete, einen groffen Theil der gangen Erde zu überfehen, und als er nun vernahm, daß alles, was er überschaue, dem Laird von Mack= leod gehöre, so hob er Augen und Sande gen himmel, und rief voll Verwunderung aus: welch' ein machtiger Pring bist du, ber du so weitlauf= tige gander besißest!

Ehebruch und andere Sünden des Fleisches sind diesen Kindern der unverdorbenen Natur eben so unbekannt, als die Güter, wodurch die selbst= süchtigen Leidenschaften der Menschen erweckt und gereißt werden. Mit Recht sagt der Beschreiber dieser Unschuldsmenschen t): "Die Einwohner von "St. Kilda sind glücklicher, als die meisten übri=

D 3

i, gen

t) p. 67.-68.

"gen Menschen. Gie sind fast bas einzige Bolfs "lein auf der gangen Erde, welches die Guffigfei= nten der wahren Frenheit kostet. Die Dichter der alten Zeit idealisirten den Zustand der Menschen "im goldenen Zeitalter so, wie ihr Bustand wir E= "lich ist: eine solche Unschuld und Einfalt, eine "folche Reinheit, und gegenseitige herzliche Liebe "und Freundschaft: frey von allen gualenden Gor: "gen, und angstlicher Sabsucht: von Reid, Trug, " und Berstellung: von Ehrgeiß, Stolz, und den "Folgen dieser Leidenschaften. Mur eins fehlt den "Bewohnern von St. Kilda, um fie zu dem "gludlichsten Bolk auf der Erde zu machen: bas "Bewustwerden oder Erkennen ihres eigenen Glucks, "und ihrer Erhabenheit über den Beig, und die "Knechtschaft der übrigen Menschenkinder. Ihre "ganze Urt zu leben flogt ihnen Verachtung gegen "Gold und Gilber ein. Gie leben durch die Fren; "gebigkeit des himmels, und haben keine andere "Absichten auf einander, als die durch Gerechtig: "feit und Wohlwollen eingeflößt werden."

Micht weniger unschuldig, als die Bewohner von St. Kilda, und noch glücklicher, oder wenig: stens wohlhabender, und gebildeter sind die Ein; wohner der Insel Nantucket am bstlichen Ufer des nördlichen America. Diese Insel liegt unter dem

dem 41° 10' Dl. B., und gehort jur Proving Massachuset u). Sie wurde erst im 3. 1671. an fieben und zwanzig Eigenthumer ausgetheilt, und enthielt im 3. 1782. funftaufend Einwohner, die gröftentheils Nachkommen der erften Befigneh: Das Klima der Infel ift im Goms mer aufferst angenehm, indem die Gonnenhiße durch fühlende Seewinde gemildert wird. Im Winter hingegen ift die Ralte, und noch mehr der heftige und foneidende Mordwestwind fehr beschwerlich v). Die Luft ift in allen Jahrszeiten fo gefund, bas man feit der Besegung des Eylandes noch feine der ansteckenden Rrankheiten erfahren hat, die auf dem festen Lande oft so verderblich werden; und nirgends fieht man baber so viele gesunde alte Leute von beiderlen Geschlecht, als auf Rantudet w). Die ersten Eigenthumer der Infel fanden gar feine Balder, und nicht einmahl große Baume vor, und alle Saufer mußten desmegen auf bem festen Lande gezimmert werden. Der Boben schien ihnen durchgehends so unfruchtbar, bag fie fich entschlossen, einem Jeden aus ihrem Mittel nur 40 Morgen als abgesondertes Eigenthum anzuweisen, und das Uebrige der Infel als gemein-

D 4 schaft=

u) Lettres from an American Planter by J. H. St. John. Lond. 1782. 8. p. 101-212.

T) p. 134. W) p. 187.

schaftliches Eigenthum zu Ochafweiden zu nugen. Man gab einem jeden Befiger das Recht, Schaafe auf die Gemeinweide des Eylandes treiben au konnen, und dieses Recht der erften Besiger ift durch die Vermehrung der Nachkommen so getheitt worden, daß die Mitgift eines Madchens gewöhn: lich nur in der Frenheit besteht, vier Schaafe, oder an deren Statt eine Ruh auf dem gemein= schaftlichen Eigenthum der Inselbewohner weiden Wenn Jemand seinen Antheil an der Oberflache ber Infel als ausschlieffendes Eigenthum ju besigen und anzubauen wunscht, so wird ihm eine Stelle angewiesen. Es find aber noch immer nur wenige Landguter angelegt, weil der Ertrag des durren Bodens fehr geringe, und der Dunger als die Materialien der Einzaunungen sowohl, sehr kostbar sind. Was die unüberwindliche Un= fruchtbarkeit des Bodens den Einwohnern versagte, das suchten sie und ihre Nachkommen in dem sie umgebenden Weltmeer. Die meiften Einwohner leben in der Stadt Sherborn benfammen, die ohn= gefahr 530 Saufer enthalt, und deren Sauptge=. werbe im Wallfischfange und Geehundfange be= Die erften Befiger fingen mit einem steht x). einzigen kleinen Fistherboot an, das sie auf den Seehundfang ausschickten. Der Gewinn der erften . Unter=

x) p. 131. et sq. bef. p. 153 et sq.

Unternehmungen sette sie bald in Stand, ihre Fahrzeuge zu vermehren, und zu vergrössern, und vom Fange von Seehunden, und andern Fischen zum Fange von Wallsischen fortzugehen. Da die, Thätigkeit und Geschicklichkeit der Seehund: und Wallsischsänger von Nantucket immer mehr belohnt wurden; so dehnten sie auch ihre Seereisen immer weiter aus, und besuchten nicht nur die nördlichen und südlichen Küsten von America, sondern auch die von Afrika. Und jest haben sie es im Wallssischsange so weit gebracht, daß sie sich bennahe das Monopol desselben erworben haben, indem die Unternehmer aus andern Städten und Gegenden von Amerika mit ihnen keine Preise halten können.

So wie der Fischfang die vornehmste Beschäffstigung der Männer von Nantucket ist; so sind auch Fische ihre Haupenahrung. Fast alle übrige Nothswendigkeiten und Bequemlichkeiten des Lebens mussen sen sie entweder vom sesten Lande von America, oder aus den Bestindischen Inseln, oder aus Eusropa hohlen; wodurch der größte Theil ihres jährslichen Gewinns verschlungen wird, ungeachtet weder in ihren Häusern, noch in ihrer Kleidung, noch an ihren Tafeln die geringste Pracht, oder Verschwensdung herrscht y). Reiche und Unbegüterte wohnen,

D 5 nahren,

y) p. 135. 149.

nahren, und kleiden sich fast auf dieselbige Urt, und die allgemeine Kleidung besteht in einem ein: heimischen Tuch, bas aus selbstgewonnener Wolle verfertigt wird z). Nicht weniger gleichformig ist die Erziehung der Rinder, die fruh zur Maffigfeit, Reinlichkeit, und Arbeitsamkeit gewöhnt, im Lesen und Schreiben unterrichtet, und dann im vierzehnten Jahre zu Schiffe geschickt werden. Ausser einem kleinen Rest von Indianern, welche der gutigsten Behandlung ungeachtet hier, wie allent: halben, wo sie mit Europäern zusammenwohnen, abnehmen, bestehen zwen Drittel ber Bevolkerung der Insel aus Quadern, und das übrige Drittel aus Presbyterianern, die ben aller Verschiedenheit ihrer Meynungen und ihres Gottesdienstes fich ge= genseitig als Bruder behandeln.

Die Sitten der Insulaner sind so rein und unverdorben, als die Luft, welche sie einathmen; und es ist, als wenn sittliche so wenig, als physische Ansteckung an ihnen haften konnte. Seit der Bevölkerung der Insel hat noch kein Verbrecher sein Leben verwirkt, und verlohren, und selbst Geldstrafen, und geringere Züchtigungen sind äufserst selten. Gebietende Befehlshaber, obrigkeitlicher Pomp und feierliche Gerichte sind eben so uns erhört, erbort, als bewaffnete Krieger, und zwingende Gewalt; denn alle diese nothwendigen Uebel grof: serer Gesellschaften werden durch die Unschuld, den Fleiß, und die Wohlhabenheit der Bewohner von Mantucket entbehrlich gemacht. Auf der gangen Insel ist nur ein Presbyterianischer Beistlicher, zwen Aerzte, und in den legten Beiten ein Un: wald, der aber nicht wurde bestehen konnen, wenn er nicht eine ber reichsten Erbinnen geheira: thet hatte. Die meisten Einwohner haben in ih: rem gangen Leben feinen Proces gehabt. Spiel, Musif, und Trunkenheit werden eben so allgemein, als Mussiggang verabscheut; und nus liche Arbeiten also und stille hausliche, oder ges sellschaftliche Freuden sind die einzigen Quellen der Bludfeligkeit ber Bewohner von Nantudet a). Da mehr als die Salfte der Manner einen grofs sen Theil des Jahrs abwesend ist; so besorgen die Frauen während der Zeit die Geschäffte ihres Saufes, und ihrer Gatten: und wenn fie diese berrichtet haben, so geben sie sich gegenseitige Besus che, in welchen gesprochen, Thee getrunken, und ju Abend gegeffen wird. Un festlichen Tagen, an welchen allein man auch Englische Rleider von bessern Stoffen tragen barf, geben die Einwohnen pep

a) p. 194, et fq.

der Stadt, oder fahren, wenn sie reich genug find, um ein Pferd und eine Carjole, oder leichte Chaife ju halten, auf das Land, befonders nach Pampus, wo ein geräumiges Wirthshaus ift. Auch bey die= fen Lustpartien besteht das Vergnügen hauptsach= lich im hinausgehen und hinausfahren, in mun: tern Unterredungen, und bochstens in einem bele: benden Punsch. St. John sah nie in einer gemischten Gesellschaft mehr wahre Frohlichkeit, und mehr Bescheidenheit und Massigkeit, als in den Birkeln von Pampus auf Mantudet. junge Leute sich verheprathet haben, so nehmen sie ein gesetteres Wesen an, als der Jugend eigen ift, und von derselben verlangt wird. Much die Ein= wohner von Nantudet beweisen, daß das Glud des fregen und thatigen Menschen vielmehr von ihm selbst, als von den aussern Umständen abe hangt, und daß gute Gitten auch ohne wiffen: schaftliche Renntnisse gludlich machen.

So wie Unschuld, Frenheit, und Betriebsamz keit die nacktesten und rauhesten Felsen in Parazdiese umschaffen; so verwandeln Knechtschaft, Trägsheit, und Lasterhaftigkeit die glücklichsten Gegenden der, Erde gleichsam in Oerter der Quaal, oder in Wohnungen der Verdammten. Dalmatien, Illyzien, die Wallachen und Moldau, sammt den übriz

gen von den Turfen beherrschten, und von Glawi= ichen Wolkern bewohnten Provingen verdienen un: ter den fruchtbarften, und schönsten gandern unsers Erdtheils genannt zu werden. Und alle diese einst so blubenden Lander sind durch die Sclaveren, Die Tragheit, und andere Lafter ihrer jegigen Einwoh: ner fast gang in undurchdringliche Wildnisse, oder verpestende Gumpfe verkehrt worden. Unter den angeführten Reichen ift Illyrien dasjenige, welches feit der Rudfehr unter den Destereichischen Scepter am wenigsten gelitten hat, und noch leidet. Richts: destoweniger nehmen ungeheure Waldungen, grunds lose und stinkende Gumpfe, unwegsame Gebirge, und unbebaute Steppen den größten Theil des Ro: nigsreichs ein: und man fann in Glavonien boch: stens 203. und in Sirmien gar nur 169 Men: auf eine Quadratmeile rechnen b). Die Grang: bauern ausgenommen, sind die Landleute in Illy: rien Knechte der Edelleute oder der Beiftlichkeit, vor welchen sie auf die Erde niederfallen, und nicht eher aufstehen, als bis sie den Befehl dazu erhal: ten c). Die Unterduckung der Landleute ift um desto harter, ba die meisten Edelleute auffer Landes wohnen, und ihre Guter und Bauern Ungarischen oder

b) I. 6. 8. 55. von Taube Beschr. von Slavonien und Gyrmien.

c) ib. G. 65. 69.

oder Teutschen Verwaltern und Pachtern überlaffen. Durch diese Lage wird die naturliche Tragheit der Illyrier fo febr vermehrt, daß sie nicht mehr bauen, ale fie gur Mothdurft brauchen: daß fie im Gom= mer ihre Felder vom Bieh abfressen lassen, und im Winter ihre Zaune verbrennen, um sich die Mube ju ersparen, ihre Fruchte zu ernbten, und Brenn= holz aus dem nahen Walde zu hohlen d). Eben Diese Trägheit hindert die Illyrier, ihre Meder ju dungen, Ställe für das Bieh, und Scheuren für ihr Getraide zu bauen, die Fruchte auszudrefchen, Futter für das Bieh zu sammeln, und Bemuse und Obstbaume ju ziehen e). Gie pflanzen gang allein Pflaumenbaume, um aus den Fruchten der= felben Rady, oder Branntewein zu bereiten. Ihr Getraide wird von Ochsen oder Pferde ausgetreten, wodurch fehr viel verlohren geht, und bis zu diefer Austretung liegt es unter frepem himmel, wo es nicht bloß von Ochsen und Schweinen, und allen Arten von Bogeln, und Ungeziefer, sondern auch son der Feuchtigkeit verzehrt, oder verdorben wird f). Die vornehmste Rahrung in Glavonien in Roden: oder Gerstenbrod, oder auch in Brodt aus hirfe, oder Turkischem Waizen, und Speck; etwas besser nahren sich die Einwohner von Gyr=

mien

d) S. 47. 11. f. e) S. 12. 44. f) S. 44.

mien g). Biel schlechter, als bie Dahrung, find die Wohnungen der Illyrier. Gelbft in den Stadten, unter welchen bloß zwey, Effect, und Peterwardein gepflasterte Straffen haben, sind die Saufer nur ein Stodwerk hoch, und mit Stroh ober Schilf gedeckt h). Roch kleiner und elender find die leis menen Sutten des Landmanns, die entweder gar keine Fenster, oder nur Fensterchen aus Leinewand haben: und wenn man in einer Bauerhutte eine gla= ferne Scheibe einer Hand groß endedt, so ist dieß ein Zeichen, daß darin ein reicher, oder besonders fleiffiger Mann wohne. In den Sutten der Grang: foldaten sieht man weber Fenster, noch Spiegel, weder Tische, noch Banke, oder Stuble, weder Defen, noch Betten, und das einzige Zimmer, welches die ganze Sutte ausmacht, dient den jungen Schwei= nen, und dem Federvieh eben so mohl, als den menschlichen Bewohnern jum beständigen Aufent= halt. Alles Rüchengeschirr besteht in einem Ressel, einem einzigen Deffer, und etlichen holzernen Tel= lern und Loffeln; und ihre gange Kleidung koftet faum einen Ducaten i). In den Stadten finder man weder Urmen : noch Krankenhäuser, weder Bucht: und Arbeitshäuser, noch Irrhäuser, weder Gasthofe, noch Findelhauser, weber Sebammen noch Feuer:

g) E. 69. h) S. 51. 52, i) ib. III. 76.

Feueranstalten, weder Concerte, und Schauspiele, noch Mieth : Rutschen, Ganften, Tapeten, oder an= deres Hausgerath, welches die Teutschen, Frangosen und Englander zu der Nothwendigkeit des Lebens rechnen k). Den Stadten und Dorfern entsprechen die Einwohner vollkommen. Die Illyrier find ftark, gastfren und friegerisch, zugleich aber hart, und leer von menschlichen und wohlwollenden Gefühlen und Trieben, im bochften Grade berfchmist, rachgierig und rauberisch, und der Wolleren so wohl, als allen Gunden des Fleisches ergeben. Unfeuschheit ift un= ter den unverheiratheten Personen von beiderlen Wes schlecht nicht weniger gemein, als Chebruch unter den verheiratheten, und gewöhnlich ift der Bater der ehebrecherische Nebenbuhler feiner eigenen Goh= Moch vor nicht gar langer Zeit arteten nicht felten Monnenclofter in B = = : haufer, Monchstlofter in Schlupfwinkel von Raubern aus, die eben so unmenschlich, als die übrigen Illyrischen Rauber mordeten. Im Durchschnitt sind die Beift= lichen dem Pobel in Unsehung der Unwissenheit, wie des Aberglaubens gleich, und daher ift es nicht zu verwundern, daß ben einer Rirchenvisitation unter 3571. Pfarrfindern nur funfe maren, die das Vaterunser hersagen, und richtig angeben konn=

ten,

ten, wie viel Götter sepen m). Wenn man die trägen, üppigen, raubgierigen, arglistigen, und rachsüchtigen Illprier mit den regen, keuschen, arglosen und friedfertigen Bewöhnern von St. Kilda vergleicht; so wird man sich ben der Beantwortung der Fragen: ju welchen von beiden man gehören möchte, oder welche die glücklichsten sepen, keinen Augenblick bedenken durfen.

Doch viel auffallendere Benspiele aber, die Juprier, find die Raukafischen Wolker, die höchste Frengebigkeit der Natur nicht hinreicht, den Menschen gludlich ju machen, wenn biefer nicht den Willen und die Runft besitt, die Gaben der Matur ju nugen, und ju genieffen. Georgien, Circaffien und Mingrelien nebst dem angrangenden Medien find die schönsten, und fruchtbarften Lans der, fo wie die Bewohner derfelben die schönsten, ftareften und tapferften Bolker in Mien find. Die Thaler und Abhange des Raukasus bringen alle Arten von jahmen Thieren, von Bildprett und Beflügel, und alle Gattungen von Obstbaumen, Bemachsen und Pflanzen in der hochsten Bolltom: menheit hervor i). Es ist also bloß die Schuld der

m) I. 67. n) Chardin I. 61. et sq. 172. et sq. Edit. d'Amst. 1735. n. p. 40. et sq. et 120. et sq. Edit. d'Amst. 1711. Georgi's Ruff. Volt. 135. u. f. S. bes. Guldenstedts Reisen, und Reinegg in Pallas Bentr. III. 300. u.f. S.

der tragen, und lasterhaften Bewohner, wenn diese Gegnungen in Fluch verkehrt werden, und besonders das mit Baldern und Gumpfen fast gang bedeckte Mingrelien eine fo verderbliche Luft erzeugt, daß Anslander dadurch sehr bald Farbe, Fleisch, und Gesundheit verlieren. Die Mingre= lier hingegen gleichen durch Schönfeit und Wildheit ihrem Baterlande. Gie find, wie die Beor= gianer und Circaffier beffer gebildet, groffer, ftar= ker, und kuhner, als alle übrige Nationen in Usien. Nirgends aber stimmt das Meussere mit bem Innern, die Bildung des Korpers mit ben Minen und Gesichtszügen weniger, als in den Sohnen und Töchtern des Kaukasus zusammen. Die bis zur Bewunderung aller Reisenden schönen Manner und Weiber der Raukasischen Lander sind wenigstens so trage, so uppig, so schwelgerisch, fo treulos, und so unmenschlich, als sie schon sind: und diese scheußlichen und allgemeinen Lafter drucken fich in ihrer Stimme, ihren Mugen, und Gefichts= gugen so unverkennbar aus, daß man sie nicht ohne Schrecken und Schauder ansehen kann o).

Die

o) lls sont de plus grande taille, que les autres peuples, ayant l'air, et la voix si féroces, qu'on n'a pas de peine à temarquer, que leur coeur et leur esprit le sont pareillement. Ils font peur, quand on les regarde, et surtout, quand on les connoît, etc. Chardin, l. c.

Die Geringen arbeiten nicht mehr, als sie muffen, und leiden lieber Mangel an dem Rothwendigen, als daß sie die Rrafte ihres starken Corpers brau= chen follten. Gie liegen entweder in unterirrdischen Sohlen, oder in engen und schlechten holzernen Sutten, die weder Fenster noch Rauchfange haben, und den hausthieren, wie den Menschen zum Lager Ihre Mahrung besteht fast ganz allein in hirsebren, und ihre Rleidung in einem Mantel' von grobem Zeuge, der nur bis auf die Rnie geht, und blog die eine Salfte des Corpers bedect, wege wegen sie ihn bey schlechtem Wetter nach der Wind: und Regenseite dreben. Ihre Fusse wideln sie in robe Thierhaute, und den Ropf lassen sie ben schlech: tem Wetter gang unbededt, indem fie die Rappen, welche sie gewöhnlich tragen, in die Sasche steden, um sie zu schonen. Biele Edelleute wohnen, fleiden und nahren sich nicht besfer, als die Beringften des Volks. Alle ohne Ausnahme find Rauber, in beständigen Sehden mit andern begriffen, aus welchem Grunde sie auch keinen Augenblick sicher gegen Ueberfalle find. Benn ihnen die Ausritte gegen ihre Widersacher nicht gelingen, oder doch nicht fo viel Ausbeute geben, als sie erwartet haben; so stehlen sie ihren Nachbaren, oder nehmen ihren Unterthanen mit Bewalt Gohne, Tochter und Weis

E 2

ber weg, um sie als Sclaven an fremde Raufleute zu verkaufen. Reichen alle diese Diebstähle und Raubereien nicht bin, die erforderlichen Gummen aufzubringen, so verfaufen sie ihre eigenen Beiber, Rinder, und felbst Mutter ober auch gange Sau= fen von Priestern in eine ewige Rnechtschaft-p). Ben allen diesen Missethaten empfinden sie so wenig Gewissensbisse, daß sie vielmehr, ungeachtet sie Christen senn wollen, Bielweiberen und zugellofen Concubinat deswegen anpreisen, weil fie viele Rin= der um hohe Preise verhandeln konnen. Eben so unbegränzt und ehrenvoll, als die Raubsucht und Hartherzigkeit ber Mingrelier, ift ihre Bolleren und Ueppigkeit. Nicht bloß Manner, sondern auch Weiber, nicht bloß Lapen, sondern auch Geistliche berauschen sich bis zur aussersten Ginnlosigfeit, besonders an Festen, weil sie Schweinefleisch effen, und Wein trinken fur die untruglichsten Merkmab. le von achten Christen halten q). Noch unglaub= licher, als diese viehische Bolleren mare die Schaam= losigkeit der Mingrelier in der Uebertretung aller Befete von Chrbarkeit, Ehre, und Ehrlichkeit, wenn nicht die zuverlässigsten Schriftsteller in ih=

ren

p) Chardin I. c. u. Lamberti p. 175.

<sup>9)</sup> Als Chardin in Mingrelien war, tranken vier Edelleute von 10 Uhr Morgens bis fünf Uhr Nachmittags ein Gefäß Wein aus, das 450. Pf. schwer war. Chardin l. c.

ungunstigen Zeugniffen jusammenstimmten. Die Beiber, fagt Chardin, haben von Ratur einen feinen, und durchdringenden Beift. Gie find hoflich, und voll von Complimenten, aber zugleich die bofesten Beiber von der Belt: stolz, treulos, verschmißt, grausam, und unteufch. Reine Schand; that ist ihnen zu groß, wenn sie Liebhaber eros bern, oder erhalten, oder ju Brunde richten wollen. Die Manner haben alle diese Laster in noch bo: hern Graden, ale bie Beiber. Alle werden gum Raube erzogen; und Rauberenen machen ihre Beschäfftigung, ihre Ehre, und ihr vornehmstes Bergnugen aus. Gie ergablen die Rauberenen, wels de fie begangen haben, mit aufferordentlichem Bohlgefallen; und eben fo groß ift der Ruhm, den sie sich dadurch ben ihren Landsleuten erwerben. Meuchelmord, Lugen, und Trugen scheinen ihnen lobenswurdige Sandlungen; und Chebruch, Diel= weiberen, und Blutschande ehrenvolle Tugenden. Man entführt Frauen und Jungfrauen, und heis rathet ohne Bedenken Muhmen, Nichten und an= dere Blutsverwandte. Die Manner unterhalten so viele Benschläferinnen als sie wollen, und neh= men es ihren Beibern nicht ubel, wenn diese eben so viele Liebhaber an sich ziehen.' Trifft ein Mann seine Frau im Chebruch an; so lagt er sich von **E** 3 dem '

Berführer ein Schwein geben, und dies Schwein wird gewöhnlich in Frieden von allen dregen verzehrt. Die Unterredungen ber Manner betreffen nichts, als Diebstähle, Raub, Morde, und Verkauf von Sclaven; und die mit Weibern die schmußigsten Dinge, an welchen diese bas mei: fte Bergnugen finden. Die Beiber scheuen sich nicht, die unzuchtigsten Worte und Reden vorzu: bringen; und diese Morte und Reden horen und ahmen die Rinder nach, fo bald sie die Bunge bewegen konnen. 3ch fürchte, fest Chardin bingu, daß man gegen meine Beschreibungen der Mingrelier Miftrauen schöpfe. Allein ich betheure auf das feierlichste, daß alles, was ich gesagt habe, buchstäblich wahr ift.

Die Georgianer sind den Mingreliern durch ihre Berdorbenheit, wie durch ihre Schönheit ahn: lich r). Falschheit, Verratheren, Undankbarkeit und Stolz sind gemeine Laster dieses Volks. Die Georgianer besißen eine unbegreisliche Unverschämt: heit im Läugnen von Dingen, die sie gesagt und gethan haben, oder im Erdichten von solchen, die nie geschehen sind, oder im Fordern von solchen, die sie sieht mit Recht verlangen können. Daben sind sie unversöhnlich in ihrem Hasse und ihrer Rache,

r) Chardin II. cc.

Rache, und in die emporendste Ginnlichkeit verfunten. Reiner argert fich baran, bag felbst Beift= liche sich häufig berauschen, und schone Sclavin= nen als Benschläferinnen halten; und der Ratho: likos, oder Patriarch von Georgien erklarte sogar Diesenigen für Unchriften, die den Bannfluch verdienten, welche sich an den groffen Festen nicht zu Ehren der Christlichen Religion berauschen wurden. Der Adel übt über das Leben, das Vermögen und die Freiheit der Unterthanen eine mehr, als the rannische Gewalt aus. Man läßt die Bauern gange Monate lang arbeiten, ohne ihnen den ge= ringsten Lohn, oder nur die nothige Rahrung zu geben. Besonders rauben die Edelleute die Rinder ihrer Leibeigenen, und verkaufen sie entweder an auswärtige Kaufleute, oder behalten sie als Gclaven und Sclavinnen in ihren eigenen Saufern.

Weberfluß haben, wenn sie keinen ungerechten Druck leiden, und weder in beständiger Unsicherheit, noch durch grobe und allgemeine Laster verdorben, aber daben träge, und gegen die Güter des Lebens, und einen höhern Wohlstand wenig empsindlich, oder sehr gleichgültig sind; so können sie zwar vergnügt senn, ohne daß man sie deswegen glücklich nennen könnte. In einem solchen Zustande sinden sich die

entfernten Pflanzer am Borgebirge ber guten Soffi. nung, die mehr hirten als Ackerleute find, und beren grofter Reichthum in Beerden von Schaafen, Ochsen und Pferden besteht. Diese Pflanzer laffen Die meisten und schwersten Arbeiten von ihren Sot= tentottischen Sclaven und Sclavinnen verrichten, und auffer der Aufficht ist das Melken der Rube fast das einzige Geschäfft s), welches sie selbst über= nehmen. Gie schlafen Morgens bis 7. 8 Uhr, halten Mittags wieder eine oder mehrere Rube: ftunden, und bringen die übrige Zeit' mit Rauchen, und Thee trinfen zu. Biele find fo bes quem, daß sie bey der Ankunft von Fremdlingen nicht einmahl ihre gewöhnliche Stellung verandern, in welcher fie den obern Theil des Korpers auf den linken Ellbogen, und diesen auf das linke überge= Schlagene Bein ftuben. Einige halten es schon fur zu beschwerlich, Reisenden auf ihre Fragen zu antworten. Ein Capscher Landmann, ben welchem sich der Professor Thunberg nach dem Wege erkundigte, wel: chen er zu nehmen habe, blieb unauflöslich verschlof= fen, gab aber doch dem Fragenden durch Striche mit dem Fusse zu erkennen, nach welchen Richtungen er seine Wanderschaft fortsegen muffe. Menschen, die so trage sind, als die entfernten Rapschen Land= leute,

<sup>4)</sup> Sparrmann G. 468.

leute, konnen auch nicht anders als gleichgultig gegen die Bequemlichkeiten des Lebens fenn, die den Europäern unentbehrlich scheinen. Die Saufer diefer Colonisten sind groffere, ober fleinere Sutten, deren Bande von Leimen aufgeführt, und bie Das der mit Riet, ober einem langen binfenartigen Grafe gebeckt find. Wenn der innere Raum der Sauser auch in Zimmer, Ruche und Diele abgetheilt ift; so haben doch die Wohnzimmer fast nie Glas: fenfter, fondern nur Tenfterladen, feine bretterne Boden, und noch viel weniger holzerne und über= tunchte Deden; wegwegen man allenthalben bas Strohdach erblickt. Die Scheuern, wenn die Pflan= ger dergleichen haben, sind noch schlechter gebaut, und die Rellet bestehen in fleinen Behaltern über der Erde, die keine andere Deffnung, als die gegen Morden angelegte Thure haben t). Die meisten jun= gen Cheleute, die sich neu anbauen, haben weder Bettstellen, noch Tische, weder Stuble, noch Schranke. Dier in die Erde geschlagene Pfahle mit einem darauf genagelten Brett dienen flatt des Tisches: ein Raften, in welchem sich die geringen Sabseligkeiten solcher Anfanger finden, statt der Schranke und Stuble; und ber Fußboden ftatt des Betts, bis der Mann einiges Großwild erlegt, E 5 und

t) Menzel II. 50. 51.

und die Baute über einigen Pfahlen und Stangen mit Rageln, ober Riemen befestigen kann u). Gelbst in den Saufern von wohlhabenden Coloni= sten, die sich schon lange niedergelassen haben, fin= bet man fein anderes Tischgeschirr, als eine gin= nerne Schuffel, einige zinnerne Teller, und einige Scherben von irdenen, ober porcellanenen Befaf= fen v). Es geschieht also nicht selten, daß zwen Personen fich mit einem Teller begnügen, oder daß ein Teller mahrend der ganzen Mahlzeit alle Be= richte nach einander aufnehmen muß. Mit den Wohnungen, und dem Sausrath stimmt die Rleiz bung überein. Der reichste Bauer wird fur prach: tig gekleidet gehalten, wenn er eine Jade von ungeschornem, oder anderm groben Tuche, lederne Sofen, wollene Strumpfe, ein gestreiftes Bruft= tuch, ein baumwollenes Schnupftuch um den Sals, ein grobes baumwollenes hemd, Feldschuhe, oder auch lederne Schuhe mit messingenen Schnallen, und einen groben Sut hat w). Meistens sind die Hirten mit den schlechtesten Lumpen bededt, und tragen keine andere, als Feldschuhe von robem Rindsleder x). Auffer der Capftadt gehen Frauen und Jungfrauen beständig barfuß, ausgenommen

an

u) ib. S. 173. v) Sparrmann l. c.

w) Sparrmann 1. c. x) Menzel II. 132.

an ihren Sochzeiten, und ben andern feierlichen Belegenheiten. Wenn Braute an ihren Ehrentas gen zuerst Schuhe und Strumpfe anziehen; fo gehen sie, wie auf Stelzen, und heben die Beine hoch empor, weil es ihnen immer ist, als wenn fie mit den Absagen anstoffen follen y). Die ent: fernten Pflanger, und deren Beiber und Rinder ertragen die Entbehrung von bequemen Saufern, und von guten Rleibern und hausrath viel eber, als den Mangel von Toback, Caffee, Thee, und Bucker. Wenn diese Dinge ausgegangen find; fo macht sich der Mann oft auf einen Weg von viez Ien Meilen, um Vorkaufer von Wieh anzutreffen; und ihm folgen Weib und Kinder, aus Furcht, daß diese wehrlosen Geschöpfe von den Caffern mochten überfallen werden z). Während solcher Reisen überläßt man haus und Hof, und heerden den gurudbleibenden Sclaven und Sclavinnen, ungewiß, wie man das Geinige ben der Rudfehr wieder antreffen werde. Die Creolen, die auch in Afrika um desto mehr ausarten, je långer ihre Boreltern in diesem Belttheil gelebt haben, fuha len das Traurige einer fast beständigen Abgeschnits tenheit von vernünftigen Menschen, oder des fast ganzlichen Mangels von Umgang und geselligen Freu:

y) ib. S. 157.

z) ib. S. 175.

Freuden nicht.' Nichtsdestoweniger barf man, wenn man das Loos der entfernten Pflanzer schaf: gen will, diese schreckliche Ginsamfeit nicht aus ber Acht lassen, da sie eine Hauptursache ist, daß die Hirten, ihre Weiber und Rinder fich immer mehr ju ihren Oclaven und Oclavinnen hinneigen: daß fle ohne allen' Unterricht, selbst in der Religion, aufwachsen und dahin leben: und also immer mehr hottentotten und weniger Menschen werden. Die Creolinnen sind viel weniger verschamt, als Europäerinnen a); jugleich aber find fie ohne Bera gleichung unschuldiger von Bergen, unstraflicher von Wandel, und reicher an Geift, als die Creolen selbst b). Die lettern befleden sich häufig burch die Umgemungen von Sottentottinnen, und find eben fo schmußig in ihren Reden, als in ih. rem Leben. Es läßt sich also mohl begreifen, wie trage und unempfindliche Ackerleute und Weinbauer ihre Guter nahe an der Capstadt verkaufen, ur fich in den fernsten Wildnissen nieberlassen konne um ein ungebundenes und unthatiges Leben führen c), in welchem sie das höchste Gut fint

a) Eine merkwürdige Probe der schaamlosen Unster Ereolischen Jungfrauen erzählt Wenze G. 155.

b) ib. S. 185, 186.

c) Sparrmann G. 535. 36.

Allein auffallend ist es, daß ein Europäischer Geslehrter die entfernten Capschen Pflanzer glücklich preisen konnte, die ben dem grösten Reichthum arm, aus Mangel von Gefühl vergnügt und geznügsam, und in Ansehung ihrer edelsten Kräfte roh, oder verstümmelt sind d).

3ch hoffe in dem gegenwartigen Abschnitt bar: gethan ju haben, daß Bolfer zwar ohne Runfte, und Wiffenschaften gludlich seyn konnen, daß sie aber alsdann weder Mangel des Nothwendigen, oder ungerechten Druck leiden, noch auch von alls gemeiner Tragheit, Bolleren, Ueppigkeit, und Treulosigkeit ergriffen senn muffen. Die Geschichte der Sitten der Europäischen Bolker im Mittelal: ter wird noch mehr, als alles bisherige die groffe Bahrheit bestätigen: daß die Gitten ben gangen Mationen, wie ben einzelnen Wolfern, der Saupt: grund des Gluds oder Elendes sepen: daß verdor. bene Sitten die beste Berfassung, die heilfamsten Gefete, und die wohlthatigste Religion gerstoren oder unwirksam machen: daß endlich Berderbniß der Sitten unter andern Feinden der menschlichen Glückseligkeit auch den Aberglauben erzeuge, und begünstige, durch bessen eisernen Zepter die edelften Matio:

d) Menzel II. 174. u. f. G. beurtheilte die Laat der entfernten Capschen Pflanzer richtiger, als Sparrmann.

Nationen am tiefsten gedemuthigt, und am lang= sten im Zustande einer schimpflichen Erniedrigung erhalten werden.

## Vierter Abschnitt.

Bon ben Sitten ber Wolfer bes Mittelalters.

Die bisherigen Betrachtungen, in welchen ich das Uebertriebene und Grundlose der Lobreden auf Die Gludfeligkeit von wilden Bolkern zeigte, und die falschen oder schwankenden Begriffe von der Unschuld unaufgeklarter Nationen berichtigte, ma= ren bloß eine Borbereitung zu der Hauptuntersu= chung, zu welcher ich jest fortgehe. Wenn man namlich die Vortheile und Nachtheile der wiffen= schaftlichen Aufklarung nicht bloß in allgemeinen Rasonnements, denen man andere eben so allge= meine und scheinbare entgegensegen fann, fondern überzeugend und unwiderleglich darthun will; fo muß man durchaus die Sitten, Berfassung und Gefete, die Beschäfftigungen und Bergnugungen, die Religion und Denkarten der Europäischen Bolfer des Mittelalters mit denen der heutigen Da= tionen vergleichen: muß beweisen,, daß die erste= ren ohre Ausnahme viel unvollkommner, als die leßtern

lettern waren, und daß, wenn diese nicht ohne Tadel sind, der vornehmste Grund gerade darin liege, daß richtige und nühliche Kenntnisse bisher noch nicht so allgemein verbreitet waren, als sie es seyn sollten: daß aber unsere Sitten, Verfassungen und Gesethe, unsere Gewerbe und Handsthierungen mit den Künsten und Wissenschaften zu immer höheren Graden der Vollkommenheit sortsschreiten, und daß also auch Lücken und Mängel aller Art nach und nach werden ausgefüllt und ergänzt werden.

Die schnelle und ungeheure Sittenverderbniß, in welche die Teutschen Wölfer nach ihren Nieder- lassungen in den Römischen Provinzen versanken, richtete ihre Verfassungen und Geseße zu Grunde, und erzeugte allenthalben Anarchie und willkührlische Gewalt. Anarchie und Despotismus vermehreten wieder die Verschlimmerung der Sitten, und die Ausartung der Religion; und man muß also nothwendig den Zustand der Sitten der Teutschen Völker bald nach ihren auswärtigen Eroberungen kennen lernen, wenn man über die wahren Ursaschen der zerrütteten oder verdorbenen Verfassungen, Geseße, und Religion des Mittelalters urtheilen will, weil die leßteren blosse Wirtungen der erstes ren waren. Den grossen und plößlichen Verfall

der Sitten unter den Teutschen Eroberern kann man wiederum nicht begreifen, wenn man nicht weiß, wie die Sitten der Einwohner in den Städzten und Ländern beschaffen waren, welche die Teutsschen Völker in Besiß nahmen; denn dieser ihre Verführungen und Bepspiele, noch mehr aber die Verbindungen mit den lasterhaften Ueberwundenen waren es, wodurch die Teutschen Sieger sich selbst in kurzer Zeit so ungleich wurden.

Wenn unter einem Bolf die hoheren Stande einmahl so schwelgerisch, üppig, weichlich, und gewaltthatig, und die niedrigeren Stande fo feige, trage, und ergößungssüchtig geworden sind, als es die Romer im ersten und noch mehr im zwepten Jahrhundert nach Christi Geburt waren; so ift es fast eben so unmöglich, daß eine solche in ihrem Innersten verdorbene Nation sich je wieder aufrich= tet, als daß ein in seinen edelften Theilen gang: lich zerrütteter Corper jemahls gang wieder herge: stellt wird. Die Schwelgeren, und Prachtliebe ber Bornehmen wurde vom dritten Jahrhundert an durch die erschöpften Rrafte des Reichs, und der groffen Familien etwas eingeschrankt. Ueppigkeit hingegen, und ihre Unfahigkeit und Unlust zu allem Guten nahm, wie die Feigheit, und

und Nichtswürdigkeit der Geringern mit jedem Jahrhundert zu e).

Ist wohl Jemand unter euch, ruft Salvian den Romern zu; von Mord, oder von Gunden des Fleisches fren f)? Send ihr nicht alle mit dem Blute von Unschuldigen, und mit dem Unflathe unnaturlicher Lufte beflect? Welcher unter euch sieht nicht alle seine Sclavinnen als seine Weiber, und sein Weib nicht als seine Sclavinn an g)? Beben nicht in Rom felbst, bas ber hauptsis der Religion und der guten Gitten fenn follte, Knaben und Jünglinge öffentlich in weiblichem Put und Rleidung einher, um einem jeden ihre Unschuld feil zu bieten h), und halt man nicht fcon lange benjenigen am meiften für einen Mann, der die meisten Personen seines Geschlechts entehrt bat? Wer kann es laugnen, daß por nicht gar langer Zeit den Beeren ganze Schaaren von Ungludlichen folgten, die tapfern Kriegern als Preise der

e) Man sehe die Panegyr. der Rhetoren des 3. und 4. Jahrh. und Ummians Geschichte; vorzüglich L. XIV. c. 6.

f) Salv. c. 86. p. 62. Ed. Brem.

g) p. 61. c. 101. p. 134. c. 218.

h) c. 246. 249. p. 132. 153.

ber Tapferkeit ausgetheilt wurden i)? Diese schände lichen Lüste üben etwa nicht bloß junge, oder reische Leute. Rein! auch verarmte Alte, die ihr Vermögen verpraßt, oder verlohren haben, die täglich in den Gefahren des Todes, oder der Knechtsschaft schweben, oder wirklich als Knechte unter den Barbaren leben. Selbst diese hängen noch immer den gewohnten Lüsten nach, von welchen sie ihr Alter, ihre Armuth, oder ihre Knechtschaft längst getrennt haben sollte.

Menschen, die so üppig, und durch ihre Uep= pigkeit so entkraftet waren, als die reichen und angesehenen Einwohner der Hauptstadt, und aller grossen Provinzstädte k), konnten weder Muth haben, das Vaterland zu vertheidigen, noch Fähig= keit

i) Certe hoc apud Romanos jampridem tale existimatum est, ut virtus potius putaretur esse, quam vitium, et illi se magis virilis sortitudinis esse crederent, qui maxime viros seminei usus probrositate sregissent. Unde etiam illud suit, quod lixis puerorum quondam exercitus prosequentibus haec quasi bene meritis stipendia laboris decernebantur, ut quia viri sortes essent, viros in mulieres mutarent? et hoc Romani. Plus addo, et hoc Romani non hujus temporis: attamen ne veteres accusemus, Romani, sed non antiqui, jam scilicet corrupti, jam dissoluti, jam sibi et suis dispares, et Graecis, quam Romanis similiores. Ut quod saepe jam diximus, minime mirum sit, si Romana Respublica aliquando patitur, quod jam dudum meretur. p. 155. c. 251.

k) Salvian. p. 132. ct fq. u. p. 145. et fq.

feit und Begierde, die zur Fuhrung von andern wichtigen Memtern und Geschäfften nothigen Rennt= niffe zu erwerben. Den Kriegsdienst floh man nicht bloß, sondern man hielt ihn sogar für schimpf= lich 1); und die Rechtswissenschaft nannte man eine elende Runft von Frengelaffenen m). In der That fann man sich nichts verabscheuungswurdige: res denken als das Gewerbe der sogenannten Rechts. gelehrten felbst in Rom, und nichts verächtlicheres, 'als die Unwissenheit der Anwalde und Richter. Das erstere bestand auffer einer schaamlosen Rabu= listeren bloß in der Runst, auch die schlechtesten Sachen durch bestochene Richter, und falsche Zeugen entweder siegreich zu machen, oder wenigstens fo lange hinzuziehen, bis die Wegenparthev ermudet wurde. Die Unwalde waren oft so unwissend, daß sie nie ein Buch gelesen hatten, und die Da= men ber berühmteften Rechtslehrer für die Benen= nungen fremder Fische, ober anderer Eswagren hielten n). Da man die einzige Wissenschaft ver-F 2 schmähte.

m) Juris civilis scientia libertorum artisicium habebatur. ib.

<sup>1)</sup> Militiae labor pro sordido habebatur. Mamertini Gratiar. act.: c. 19. 20. p. 296. Edit. in usum Delphini. Diese Rede wurde im J. 362. gehalten.

a) Man lese das merkwürdige 4. Cap. des 30. Buchs im Ummian. Ich führe nur folgende Worte an: e quibus ita sint rudes nonnulli, ut nunquam

schmahte, die auch unter den rohesten Tyrannen zu grossen Reichthumern und Ehrenstellen führen konnte; so ist es um desto weniger zu verwundern, daß man andere nüßliche Kenntnisse, besonders die Philosophie und deren Lehrer verachtet, und beiden die eitelsten und verderblichsten Kunste, und deren Bekenner, Spieler, Wahrsager, Komödian= ten und Musikanten weit vorgezogen habe o).

so codices habuisse meminerint. Et si in circulo doctorum auctoris veteris incider t nomen, piscis aut edulii peregrinum esse vocabulum arbitrantur: si vero advena quisquam inustatum sibi antea Marcianum verbo tenus quaesierit oratorem, omnes consestim Marcianos adpellari se singunt. Man vergeiche hiemit die Klagen des Priscus Rhetor in den Excerpt. Leg. p. 60.

o) Ammian. XIV. 6. Is adhibetur, qui pro domibus excubat aurigarum, aut aitem tesserariam profitetur, aut secretiora quaedam se nosse confingit. Homines enim eruditos et sobrios ut insaustos et inutiles vitant. - Paucae domus studiorum seriis cultibus antea celebratae, nunc ludibriis ignaviae torpentis exundant, vocali sono, perslabili tinnitu sidium resultantes. Denique pro philosopho cautor, et in locum oratoris doctor artium ludicrarum accitur: et bibliothecis sepulcrorum ritu in perpetuum clausis organa fabricantur hydraulica, et lyrae ad speciem carpentorum ingentes tibiaeque et histrionici gestus in-Bu Ummians Beiten, in strumenta non levia. der Mitte des vierten Jahrhunderte entstand in Rom die Furcht vor bevorstehendem Mangel. Man trieb daber alle Fremblinge aus der Stadt. unter diesen auch die paucos liberalium disciplinarum sectatores: hingegen brentaufend Taugerins nen cum choris totidemque magistris ließ man unangefochten, weil man lieber hunger leiden, als der Vergnügungen des Theaters entbehren wollte. ib.

So wenig eine gerechte Cache und ein gelehr: ter Unwald dazu gehörten, einen Rechtshandel zu gewinnen; fo wenig wurden Fahigkeiten, Rennt= niffe, und Tugenden erfordert, um die wichtigsten, Aemter zu erhalten und zu bekleiden. Man kaufte Burden, wie Recht und Unrecht, und mit den Wurden die Erlaubniß, Raub und Bedrückungen ungestraft ausüben zu konnen p). Man jagte bie Beringeren mit offenbarer Gewalt von Saus und Hof, verzehrte das Mark und Blut von Waisen und Wittmen, und burdete nichts destoweniger den ausgeplunderten Urmen die immer steigenden öffentlichen Lasten auf q). Golcher Erpressungen machten sich die unbedeutenden, wie die vornehm= sten Magistratspersonen schuldig r), und auch nicht bloß diejenigen, die wirklich in Umt und Burden standen, sondern die ehemahls dergleichen 8 3 gehabt

p) Priscus Rhet. l. c. bes. Salvian.

a) Salvian. c. 99. p. 60. Quamvis tyrannidem hanc non pauperes tantum, sed pene universitas patiatur generis humani. Quid enim est aliud dignitas sublimium, quam proscriptio civitatum?-- ad hoc enim honor a paucis emitur, ut cunctorum vastatione solvatur? Wie die Reichen sich den öffentlichen Abgaben entzogen, p. 96. 97.

r) Quae enim sunt non modo artes, sed etiam municipia atque vici, ubi non, quot curiales suerint, tot tyranni sint? c. 147. p. 89.

gehabt hatten s). Diese allgemeinen, und unaufshörlichen Bedrückungen zwangen die Bedrängten entweder sich ihren Tyrannen als Knechte zu überzgeben, oder ihnen ihr ganzes Vermögen gegen den Nießbrauch eines Theils desselben zu verschreizben t), oder endlich zu den so genannten Barbazen überzugehen, um Sicherheit gegen Vergewalztigung zu sinden u); und diesenigen, die zu den Varbaren entslohen, oder unter die Bothmäßigsteit der Barbaren gekommen waren, verabscheuzten nichts so sehr, als den Gedanken, unter Rösmische Herrschaft zurückzukehren v). Selbst die fruchts

- s) c. 253. p. 156. Atque hoc utinam illi tantum, qui in potestate sunt positi, et quibus jus exercendorum satrociniorum honor ipse largitur. Illud gravius, et magis intolerabile, quod hoc faciunt et privati, iisdem ante honoribus suncti. Tantum eis indeptus semel honor dat benesicii, ut semper habeant jus latrocinaudi etc.
- t) Salvian. p. 98.
- u) p. 90. 91. Inter haec vastantur pauperes, viduae gemunt, orphani proculcantur, in tantum
  ut multi eorum et non obscuris natalibus editi
  et liberaliter instituti ad hostes sugiant, ne persecutionis publicae adssictione moriantur: quaerentes scilicet apud Barbaros Romanam humanitatem, quia apud Romanos barbaram inhumanitatem serre non possint.
- v) Et quod esse majus testimonium Romanae iniquitatis potest, quam quod plerique et honesti, et nobiles, et quibus Romanus status summo et splendori esse debuit et honori, ad hoc tamen Romanae iniquitatis crudelitate compulsi sunt,

fruchtbarsten und volkreichsten Provinzen konnten solchen verheerenden Lastern nicht widerstehen Schon gegen das Ende des dritten, und im Ansfange des vierten Jahrhunderts waren Thracien, Griechenland und Gallien größtentheils perödet, und Gallien war fast ganz mit Morasten, oder Wäldern bedeckt w). Auch von Spanien und Afrika, war, wie Salvian sagt, fast nichts mehr, als der Nahme übrig.

Wenn man die Gewaltthätigkeiten der Grof= sen im dritten und vierten Jahrhundert erzählen.

F 3 hort,

nt nolint esse Romani? ib. et p. 95. Ubi enim, aut in quibus sunt, nis in Romanis tantum, haec mala? Quorum injustitia tanta, nis nostra? Franci enim hoc scelus nesciunt. Chuni ab his scelerubus immunes sunt. Nihil horum est apud Wandalos, nihil horum apud Gothos. Tam longe enim est, ut haec inter Gothos barbari tolerent, ut ne romani quidem, qui inter eos vivunt, ista patiantur. Itaque unum illic Romanorum, omnium votum est, ne unquam eos necesse sit in jus transire Romanorum. Una et consentiens illic Romanae plebis oratio, ut liceat eis vitam, quam agunt, agere cum Barbaris.

w) Mamertini Panegyr. in Dioclet. et Maxim. kab.

2. 292. c. 6 20. 21. ferner Paneg. VIII. Eum.

c. 6. 223. 224. et Mamert. grat. actio c. 4. p. 285.

et c. 9. p. 289 bes. Salvian. c. 99. p. 60. Ut

pauci inlustrentur, mundus evertitur. Unius honor, orbis excidium est. Denique sciunt hoc

Hispaniae, quibus solum nomon relictum est.

Sciunt Africae, quae suerunt. Sciunt Galliae devastate, sed non ab omnibus, et ideo in paucissmis adhuc angulis vel tenuem spiritum agontes: etc.

bort, fo wird man mit dem lebhaftesten Mitleiden gegen den leidenden großen Saufen erfüllt. man aber liest, wie die Sitten des Pobels in Rom, und allen übrigen groffen Städten beschaf= fen waren; so verwandelt sich das Mitleiden in Berachtung und Edel, und man murde fagen muf= fen, daß dieser schandliche Pobel verdiente, so ge= mißhandelt zu werden, wie er gemißhandelt wur= de, wenn er dadurch nicht noch mehr ware ver= dorben worden. Der Pobel in Rom lebte nach, wie vor von den öffentlichen Spenden, und von den Sporteln oder Allmosen, die in den Saufern der Groffen oder der Patronen ausgetheilt wurden. Die ganze übrige Zeit, welche nicht die Clienten: dienste wegnahmen x), brachte der trage städtische Pobel im Circus und Amphitheater, oder in Trink. unb

Das Unwesen von Patronen und Clienten, eine Hauptquelle der Armseligkeit, Niederträchtigkeit, und Träaheit des gemeinen Mannes in Rom und audern Städten dauerte im vierten Jahrhunderte, wie im ersten und zwenten fort, und die Grossen hatten zwar nicht so glänzende, aber nicht wenis ger zahlreiche Gefolge, als ihre Vorsahren. Ammian. Marc. XIV. c. 6. — Familiarum agmina tauquam praedatorios globos post se trahentes.... Juxta vehiculi frontem omne textrinum incedit: huic atratum coquinae adjungitur ministerium, deinde totum promiscue servitium, cum otiosis plebejis de vicinitate conjunctis: postremo multitudo spadonum, a senibus in pueros desinens, obluridi, distortaque lineamentorum compage desormes. etc.

und Spielhaufern, oder auf den Berichtsplagen ju, weil Processe für ihn fast eben so anziehend ma: ren, als die blutigen, oder schamlosen Schauspie= le des Theaters, und Circus y). Ausser den scheuß: lichen, und allgemeinen Lastern, womit die Bor: nehmen und Geringen im vierten und fünften Jahr: hundert befleckt maren, beweisen es allein die stets fortdauernden Schauspiele, daß die herrschende Christ: liche Religion nicht den geringsten bemerkbaren Gin= fluß auf die Berbefferung der Sitten der Romer, und ihrer Unterthanen gehabt habe. Gutgefinnte christ= liche Lehrer und Schriftsteller eiferten wider die Vergnügungen des Circus und Theaters nicht we= niger, als Cicero und Seneca gethan hatten. und dennoch sahen die Christlichen Zeitgenossen des Salvian gegen die Mitte des fünften Jahrhun: derts den langsamen Berfleischungen der Ungludli= chen, die von wilden Thieren gerriffen wurden, mit so gierigen Augen zu, daß es schien, als \$ 5 wenn

y) Ammian. Marr. Ex turba vero imae sortis et paupertinae in tabernis aliqui pernoctant vinariis: nonnulli velabris umbraculorum theatralium latent, — aut pugnaciter aleis certant, —
aut quod est studiorum omnium maximum, ab
ortu lucis ad vesperam sole satiscunt, vel pluviis, per minutias aurigarum, equorumque praecipua, vel delicta scrutantes. Et est admodum
mirum, videre plebem innumeram mentibus ardore quodam insuso, cum dimicationum curulium eventu pendentem.

wenn sie die Sterbenden mit ihren Bliden, wie die Bestien mit ihren Zahnen verschlingen wollten z). Noch verderblicher, als diese Menschens fresseren, waren die ungeheuren theatralischen Kunsste und Ergöhungen des fünften und sechsten Jahrzhunderts. In den Schauspielen dieser Zeiten waren Personen, und Handlungen, Geberden, Lazgen und Stellungen, Reden, Gesang und Musik so schandlich, daß dadurch die Seelen, die Ohren und Augen der Zuschauer und Zuhörer in gleichem Grade besteckt wurden, und kein keuscher Mund, und keine verschämte Feder sie wiederhohlen konnte a).

- Salvian. c. 172. p. 105. Primum, quod nihil ferme vel criminum, vel flagitiorum est, quod in spectaculis non sit; ubi summum delitiarum gonus est, mori homines, aut quod est morto gravius, acerbiusque, lacerari, expleri serarum alvos humanis carnibus, comedi homines cum circumstantium laetitia, conspicientium voluptate, hoc est, non minus pene hominum aspectibus, quam bestiarum dentibus devorari. Atque ut hoc siat, orbis impendium est. etc.
- a) ib. c. 174. 175. p. 107. Equidem quia longum est nunc dicere de omnibus, amphitheatris scilicet, odeis, lusoriis, pompis, athletis. petaminariis, pantominia, ceterisque portentis, quae piget dicere; talia enim sunt, quae illic siunt, ut ca non solum dicere, sed etiam recordari aliquis sine pollutione non possit. In theatris nihil reatu vacat: quia et concupiscentiis animus, et auditu aures, et aspectu oculi polluuntur. Quis enim integro verecundiae statu dicere queat illas rerum turpium imitationes, illas vocum ao verborum obscoenitates, illas motuum turpitudines, illas gestuum soeditates?

**50** 

So wie man in Rom fortsuhr, die heiligen Hühner zu unterhalten, und Auspicia zu nehmen b), oder die Benus Coelestis nach, oder vor Christus anzubeten c); so fuhr man auch fort, die Mimen und Circensischen Spiele dem Heilande der Welt zu weihen, wie man sie vorher irgend einem Gotte, oder Göttinn geweiht hatte d).

Reiche und Arme, Vornehme und Geringewaren in Ueppigkeit, Völleren, und den Ergößungen des Theaters so gänzlich ersoffen, daß sie auch dann nicht einmahl aus dem Rausche der Lüste erwachten, wann mit den Schaaren roher und tapferer Barz baren Armuth, Knechtschaft, und Tod herandranz gen e). Man taumelte dem unvermeidlichen Verz derben

b) c. 173. 106. Quid enim? Numquid non Confulibus et pulli adhuc gentilium sacrilegiorum more pascuutur, et volantis pennae auguria quaeruntur, ac pene omnia siunt, quae etiam illi quondam pagani veteres frivola atque irridenda duxerunt.

c) c. 265. p. 164. Quis enim non corum, qui Christiani appellabantur, Caelestem illam aut post Christum adoravit, aut, quod est pejus multo, ante quam Christum? quis non daemoniacorum sacrisiciorum nidore plenus divinae domus limen introiit, etc.

d) c. 180, p. 110. Christo ergo (o amentia monstruosa!) Christo Circenses offerimus, et mimos; Christo pro benesiciis suis theatrorum obscoena reddimus. Christo ludicrorum turpissimorum hostias immolamus, etc.

e) ib. p. 120 - 124.

derben entgegen, ohne die geringsten Rettungsmittel zu versuchen f), und man war noch fröhlich und guter Dinge, wenn das würgende Schwert schon die Rehle berührte g). Carthago, Cirta, Trier, und andere grosse Städte wurden wirklich belagert, und doch tobte das Volk noch immer in den Umsphitheatern, und die Reichen schwelgten, tranken und liebten, wie im sichersten Frieden fort h). Die Zerstörung der Vaterstädte, der gänzliche Verlust des Vermögens, die Trennung von den Ihrigen, welche in die Knechtschaft fortgeschleppt wurden, änderten den verstockten Sinn der Römer nicht.

- Itaque barbaris pene in conspectu omnium siris nullus erat metus hominum, nec custodia civitatum. Tanta animorum, vel tanta potius peccatorum coecitas suit, ut cum absque dubio nullus perire vellet, nullus tamen id ageret, ne periret. Totum incuria, et segnities, totum negligentia et gula, totum ebrietas et somnolentia possidebant, etc.
- g) c. 214. p. 131. Sardonicis quodammodo herbia omnem Romanum populum putes esse saturatum. Moritur et ridet.
- h) Quis aestimare hoc malum possit? circumsonabant armis muros Cirtae atque Carthaginis populi barbarorum; et ecclesia Carthaginiensis insaniebat in circis, luxuriabat in theatris. Alii soris jugulabantur, alii intus fornicabantur.— Fragor, ut ita dixerim, extra muros et intramuros praeliorum et ludicrorum; consundebatur vox morientium, voxque bacchantium; ac vix discerni poterat plebis ejulatio, quae cadebat in bello, et sonus populi, qui clamabat in circo.—

Sal:

Salvian versichert, daß die vornehmsten Manner in den Gallischen Stadten durch alle erlittene Drang: fale nicht beffer, sondern schlimmer geworden sepen i). Trier war zum viertenmahl eingenommen und ver= heert worden. Noch rauchten die Trummer der zer: sidrten Stadt: noch lagen die nachten Leichname der Erschlagenen umber, und wurden von Bunden und Raubvogeln gerriffen. Unter denen, welche bas Schwerdt des Feindes verschont hatte, kamen noch immer einige vor Hunger, andere burch Ractheit und Ralte, und noch andere burch die Geuchen um, welche die verwesenden Corper von Menschen und Thieren erregten, und was geschah nun, fragt Salvian, bey, und nach allen diesem? die meni= gen Edlen, welche übrig geblieben maren, baten fich nicht Brod zu ihrer Nahrung, nicht Rleidung

zu

Nam praeter caetera cum duobus illic (in Trier) praecipuis et generalibus malis avaritia et ebrietate onmia concidissent, ad hoc postremo rabida vini aviditate perventum est, ut principes urbis ipsius ne tunç quidem de conviviis surgerent, cum jam hostis urbem intraret. — Una erat scurrillitas, una levitas. Simul omnia, luxus, potationes, perditiones. Cuncta omnes pariter agebant: ludebant, ebriebantur, enecabantur, lasciviebant in conviviis vetuli, et honorati, etc. l. c.

i) Sed ego loquor de longe positis, et quasi in alio orbe submotis, cum sciam etiam in solo patrio, atque in civitatibus Gallicanis omnes serme praecelsiores viros calamitatibus suis factos suisse pe-jores. p. 121.

ju ihrer Bedeckung, nicht Hulfe zur Wiederauf: bauung ihrer Stadt und ihrer Wohnungen, nein, sie baten sich vom Kaiser Circensische Spiele aus k). Mit Recht ruft Salvian aus: wer kann die Grösse dieses Unsinns ermessen, wer das Unwürdige eines solchen Betragens ausdrücken 1)? Bey diesem Manzgel von nüßlichen Kenntnissen, und guten Gesinnunzen, und dieser Bestecktheit mit allen Arten von Lastern wunderten sich doch die Römer, daß Gott ihnen als Rechtgläubigen nicht den Sieg über die keßerischen Gothen und Wandalen gebe m). Viele

k) p. 125.

<sup>1)</sup> Et quid post hace inquam, quid post hace omnia? Quis aestimare hoc amentiae genus possit? Pauci nobiles, qui excidio superfuerant, quasi pro summo deletae urbis remedio Circenses ab imperatoribus postulabant. Vellem mihi hoc loco ad exequendam rerum indignitati parem negotio eloquentiam dari; scilicet ut tantum virtutis esset in querimonia, quantum doloris in causa, etc. 1. c. Das immer machfende Elend ber Unterthanen, und die Armuth des offentlichen Schapes erlaubten es nicht mehr, daß so oft, und so groffe Summen, als vormahls, auf die eitlen und ichandlichen Ergonungen des ftabtischen Pobels verwendet wurden. Nunc autem ludicra ipfa non aguntur, quia agi jam prae miseria temporis, atque egestate non possunt. - Calamitas enim sisci, et mendicitas jam Romani acrarii non finit, ut ubique in res nugatorias perditae profundantur expensae. c. 186. p. 114.

m) c. 231. p. 142. Et ideo quid prodesse nobis praerogativa illa religiosi nominis potest, quod nos Catholicos esse dicimus, quod sideles esse jacta-

Thoren singen so gar an, die göttliche Vorsehung zu bezweifeln, weil die Romer, die vormahls als Heiden gesiegt hatten, jest als rechtgläubige Chrissen von ihren keßerischen Feinden überwunden würden n).

Unter allen Lastern der verdorbenen Romer stößte keins den Teutschen Siegern eine so tiese Verachtung und einen so grossen Abscheu ein, als ihre Arglist, und Treulosigkeit. Weder Eide, noch Wohlthaten konnten die unzuverlässigen Nomer fesseln, und die härtesten Strafen hielten falsche Zeugnisse und Eide nicht zurück. Die Teutschen drückten daher Lügen und Trügen durch das Wort Romern (romanizare) aus, so wie der Nahme Romer ein Schimpswort wurde, welches alles Unedle, und Schändliche zusammenfaßte o).

Die

jactamus, quod Gothos ac Wandalos haeretici nominis exprobratione despicimus, cum ipsi haeretica pravitate vivamus.

- auch die heidnischen Romer in den ersten Jahrhuns derten nach Christi Geburt zu alauben aufingen: die Götter befümmerten sich nicht mehr um die Anzelegenheiten der Menschen, oder liesen die Sachen des Romischen Reichs geben, wie sie wollsten, weil sie mit andern Dinaen beschäftigt seven. Siquidem dii ipsi, quod plerumque ros humanas negligant etc. Mamert. gr. act. c. 9.
- o) Drevers verm Schriften I. 56.; Quidquid ignobilitatis, quidquid avaritiae, quidquid libidinum, quid-

Die Sittenverderbnig der Romer war zu allgemein, ju groß, und ju tief eingewurzelt, als daß die Teutschen Sieger dieselbe durch ihre Bey= fpiele oder Gesete hatten ausrotten fonnen. In Statt, daß die Ueberwundenen durch die Sieger gebeffert worden maren, wurden vielmehr die feu= fchen, gerechten, biedern, und tapfern Germanier den üppigen, rauberischen, treulosen und feigen Romern abnlich. Die schrecklichen Folgen Dieser Ausartung offenbarten sich zuerst in den Wandalen, und Gothen, und in dem baldigen Untergange der von diesen machtigen Wolkern gestifteten Reiche. Die Wandalen, sagt Procop, waren zu der Zeit, als Belifar sie mit Krieg überzog, das weichlichste Volk auf der ganzen Erde p). Bald nachdem sie sich in Ufrika niedergelassen hatten, fingen sie an, gleich den Romern, warme, oder heiffe Bader gu brauchen, und ihre Tafeln mit den ausgesuchtesten Lederbiffen zu befegen, welche Erde und Meer nur darboten. Gie prangten stets in Gold und Seide, und verbanden mit den Bergnugungen der Jagd alle unter den Romern bekannte Ergößungen des Theaters und Circus. Ihr gewöhnlicher Aufent=

halt

quidquid mendacii, quidquid denique vitiorum est hoc uno nomine se complecti arbitratos esse, Grot. in Praes. ad Hist. Goth.

p) II. p. 79, Ed. Grotii.

halt war in Lustgarten, die mit allen Arten von Baumen besetzt maten. In diesen feierten sie die schwelgerischsten Gastmabler, und überliessen sich allen Ausschweifungen der Licbe, welche sie anfangs so ernstlich verboten, und gestraft hatten. Mit der Unschuld der Wandalen entfloh auch ihre alte Tapferkeit, und mit der Tapferkeit ihr ehemaliges Blud. Belifar landete in Ufrika mit einem flei: den Sauflein von zusammengerafften Rriegern, das nicht den zehnten Theil des Heeres ausmachte, welches die Wandalen ihm entgegensegen konn: Gelimer, und die übrigen Wandalen ten q). machten so wenig Gegenanstalten zu einem muthi: gen Empfange der Briechen, verfolgten die Bor: theile, die sie gewannen, so wenig, liessen Rar= thago so schändlich ohne Schwertstreich in die Sande der Feinde fallen, und flohen endlich so schändlich vor nichtswürdigen Widersachern, die erst durch die Feigheit der Wandalen Muth erhiel= ten, daß Procop sich nicht entbrechen kann, mehr:

q) Ecce, sagt der König Gelimer zu den Wandassen, ut hostes non virtute tantum, sed et numero multum superamus. Si enim recte rem putamus, decupli ad illos sumus. Hist. Vand. II. p. 69. Die Wandalen hatten 80000 streitbare Manner Grotii Hist. Goth. p. 526. und Belisar nur 5000 Reuter, die alles thaten. Procop. Lib. II. p. 83.

mehrmahl über die ungeheure Berblendung und Baghaftigkeit der Wandalen und ihres Königs, oder über die wunderbaren Fügungen der Vorse= hung zu erstaunen, und es für das Unglaublichste unter allen unglaublichen Dingen zu erklären, daß der Urenkel von Gizerich, und dessen von Men= schen, und Schäßen überströmendes Reich in so kurzer Zeit durch eine Handvoll von fremden Kriezgern vernichtet worden r). Dies war aber nicht wunderbarer, als daß die Römer sich ben den Einfällen der Teutschen Völker noch seiger, und gedans

r) I. p. 52. Heic dicere nequeo, quare motus Gelimer promtam sibi victoriam sponte tradiderit hostibus, nisi sorte etiam hominum imprudenter facta ad dei confilium referenda sunt, qui successus hominum corrupturus ab animo incipit, nec finit in mentem venire quae usus facto est. Nam si confestim institisset sugientibus, nec ipsum Be-lisarium substiturum suisse existimo, sed secuturam rebus nostris pernitiem. Tanta tunc credita. Vandalorum multitudo, tanta eorum apud Romanos formido erat. - Man lese die Beschr. der schimpflichen Glucht bes Konigs Gelimer, und ber darauf erfolgenden Muthlosigfeit der Wandalen. Lib. II. 71. 72. und dann nachfolgende Worte des Procop. ib. p. \$2. 83. Multa in omni aevo fupra Spem evenere, atque evenient, quamdiu eacdem vices res hominum versabunt.... An vero pares narratis modo rebus ulla tempora attulerint, cunctor dicere. Gizerichine abnepotem. regnumque divitiis et vi militum storens ab advenarum quinque millibus, quo appellerent non habentibus, tantillo tempore eversum? Neque enim major erat equitum numerus Belifario, quorum manibus omne hoc bellum confectum est.

gedankenloser betragen hatten. Da der gefangene König Gelimer dem Belisarius vorgeführt wurzde, brach er in ein lautes Gelächter aus s). Eis nige glaubten, sagt Procop, daß nagender Rummer seinen Verstand verkehrt habe. Diejenigen hingegen, die ihn genau kannten, sagten, daß er als ein scharssinniger und aufgeklärter Herr ben der Vergleichung der ehemahligen Herrlichkeit mit seiner gegenwärtigen unglücklichen Lage das Loos der Menschen überhaupt eines bittern Hohngelächsters würdig gefunden habe.

Micht lange nach der Zerstörung des Manda: lischen Reichs in Ufrika hatte das noch viel mach: tigere Ostgothische in Italien ein gleiches Schidfal, und die Ostgothen und Wandalen unter= schieden sich bloß darin, daß die lettern weniger verächtlich, als ihr Konig, die Oftgothischen Krie= ger hingegen feiger, als ber eble Totilas maren. Gelbst der grosse Theoderich konnte die Raube sucht und die Lufte der vornehmen Gothen nur taum im Zaume halten; und nach dem Tode bef: felben brachen die Lafter der Gothen mit besto gröfferer Buth jum Unglud der Unterthanen, und ju ihrem eigenen baldigen Berderben aus. Bothen schändeten oder raubten die Beiber und **(3)** 2 Tóch:

s) l. c. p. 82.

Tochter der Römer ungestraft, jagten sie von ih=
ren Gutern, und nahmen denselben alles, was sie
zu besißen munschten t). Je grösser und zahlrei=
cher die Laster der Gothen wurden, desto entkräf=
teter wurden ihre Corper, desto schwächer ihr
Geist, desto geringer ihr Muth, und desto ohn=
mächtiger und unglücklicher alle ihre Unternehmun=
gen u). Da Belisar nach Italien kam, gehör=
ten alle feste Pläße den Gothen zu. Eben diese
Gothen hatten über zweymahlhunderttausend Krie=
ger, unermessiche Schäße, und einen eben so
unsäglichen Vorrath von Wassen, und andern
Nothwendigkeiten des Krieges, und doch wurden
die Gothen von siebentausend elenden Griechen
überwunden v). Totilas suchte die bösen Be=

n) Non solent, non solent, sagte Totilas zu seinen Rriegern, l. c. qui per vim meram, atque injurias grassantur, slorere in praeliis. Sed ut cuique sunt mores, ita se belli dat fortuna.

v) Dico igitur nos antehac cum ducenta haberemus militum acerrimorum millia, pecuniae, equorum.

giere

Thendati sub imperium venimus, hominis justa omnia post pecuniam habentis, deo nostris irato vitiis, quo sortunae nostrae devenerint, scitis ipsi, et quales quantulique suerint, qui nos vicere. und p. 357. Gothi antea jus postremo loco ponentes in populares et subditos plurima inique agebant. Ob quae insensus iis deus hostium armis adjutor tunc suit. Ideo multitudine, virtute, belli paratu supra hostem positi, vi quadam latente, nobisque incognita infra eos dejecti sumus.

gierden seiner Krieger durch strenge, und unab= bittliche Strafen zu bandigen, und die Tugenden der Worfahren durch sein Benspiel und fraftige Borftellungen ju erweden. Es gelang ihm auch, die Sache der Gothen eine Zeitlang wiederherzu= stellen. Endlich aber mufte dieser eben so gute, als groffe Mann seinem Schicksale, oder vielmehr den unheilbar verdorbenen Sitten feines Bolks unterliegen. Geine Reuter, denen er befohlen hatte, bloß ihre Lanzen zu brauchen, flohen vor den Pfeilen, welche die leichten Truppen der Gries chen auf fie abschoffen. Gie flohen mit einem sol= chen Panischen Schreden, daß sie ihr eigenes Fuß: volk niederritten. Das in Unordnung gebrachte, Fusvolk warf sich, ohne den Feind zu erwarten, oder anzugreifen, gleichfalls in die Flucht, und die Griechen hatten weiter nichts nothig, als die Früchte dieser schimpflichen Feigheit einzuerndten, und die Fliehenden zu wurgen, oder gefangen zu nehmen w). Wenn Totilas ben der letten Schlacht ® 3 einen

1 1

rum, rerumque omnium copiam, senum consilio valentium, quod in periculis vel maximum est, bonum numerum a septies mille Graeculis victos, imperioque et rebus amari solitis omnibus derepente exutos. L. c. p. 357.

w) Procop. IV. 506. Nam qui ultro in hostes incursarant Gothi, jam vim repositam non tolerabaut, sed urgentibus cedebant primum, deindo

einen Fehler beging, so war es nicht, wie Proz cop glaubte, dieser, daß er den Gothen befahl, die ihrem Volk eigenthumliche Waffe, die Lanze, zu brauchen, sondern daß er den ausgearteten Sohnen der alten Gothen Muth und Kraft genug zutraute, die schwachen Pfeile der Griechen zu verachten, und mit aufgehabener Lanze in die Haufen der zwergartigen Feinde einzubrechen.

Die Franken wurden nicht so schnell, und nicht in einem solchen Grade verdorben, als die Wandalen und Gothen, entweder weil sie sich mit den Ueberwundenen weniger vermischten, oder weil sie in einer genauern Verbindung mit Teutschland blieben, und immerfort nicht bloß ächte Teutsche Krieger, sondern auch Frauen und Jungfrauen aus ihrem alten Vaterlande erhielten. Wenn man die Sitten der Franken und der übrigen Teutschen

et terga vertebant... usque adeo officii immemores, ut monstris agitatos aut de coelo tactos
diceres. Brevi postquam ad cohortes suas pervenerant, duplicatum propogatumque est malum.
Non enim servatis ordinibus ad eos retulerant
se, velut respiraturi, et cum illis pugnam iteraturi, ne recursum quidem, aut aliud quicquam
militaris ingenii meditantes: sed consternati consusque ita, ut et peditum multi ab equis eorum
obtriti interirent. Quod cum sentiret peditatus,
non laxatis ordinibus recepit equitem, non saltem ut eum sisteret, substitit, sed una cum eo
sugit essus, etc. Fruebantur tam stupenda Gothorum formidine Romani etc.

Wolker bloß nach den Zeugnissen ber Geschichtschrei= ber beurtheilen wollte; so wurde man fast glaus ben muffen, daß die Franken noch verdorbener, als die Wandalen und Gothen gewesen seven. Gregor von Cours schildert uns Chebruch, Vielweiberen und Concubinat, Raubsucht und Meuchelmord, Treulosigkeit, Wolleren, und Schwel: geren als so gemeine Laster der Franken von allen Standen, Geschlechtern und Altern, daß es faum scheint, als wenn die Longobarden, die Gothen, und felbst die Romer noch lasterhafter hatten fenn konnen. Diefer Schein entsteht aber blog daher, daß wir von den Sitten der Franken mehrere und genauere Rachrichten, als von denen ber Gothen, Wandalen, und Longobarden haben. Daß die Franken ben aller ihrer Lasterhaftigkeit weniger verdorben waren, als ihre Unterthanen, oder als ihre Teutschen Bruder in Italien, Spanien und Afrika, erhellt unwidersprechlich aus dem gang verschiedenen Betragen und Schicksale ber einen, Die Franken behielten ihre und ber anbern. Mannheit und Capferkeit noch Jahrhunderte lang nach dem Tode des groffen Chlodewig unges schwächt, oder sehr wenig geschwächt ben, und überwanden nicht bloß die Gothen, Burgundier, und Longobarden, sondern auch die Alkemannier, Thù-63 4

Thuringer und Sachsen: welches unmöglich gewes sen ware, wenn sie so bald und so sehr, als die übrigen Teutschen Eroberer, den Römern ahnlich geworden waren.

Die Franken hatten nie einen kuhnern, und mehr unternehmenden Konig, als der erste Chlo= dewig war; aber auch wenige, die mehr Arglist, Treulosigkeit, und Sarte bes Gemuths gehabt hatten; und er allein mare ein überzeugender Be= weis, wenn die Sache noch eines Beweises bedurfte, daß die grofte Falschheit, und ein fast ganzlicher Mangel von Menschlichkeit in den Gees Ien ehrgeißiger Barbaren mit ber gröften Tapfer: feit vereinbar sind. Er brachte den Gohn seines Bettere, des Konigs Sigebert ju Colln, der mit ihm gegen die Allemannen gekampft hatte, und in der Schlacht schwer verwundet worden war, durch arglistige Vorspiegelungen dagin, daß er seinen eigenen Bater meuchelmörderischer Beise todten ließ. Un statt dem Batermorder auf den Thron zu hel= fen, wie er versprochen hatte, schickte er demfel= ben andere Meuchelmorder auf den Sals, die ibn über den vaterlichen Schafen niederhauten; und nach diesem doppelten Morde stellte er sich, als wenn er um nichts gewust habe, wiewohl er gleich die Schäße in Besit, und das verwaiste Wolf in feinen

seinen Schuß nahm x). Schrecklicher fast, als Chlodewigs That, ist die Bemerkung, womit der fromme Bischof von Tours die Erzählung derfelben beschließt. Gott, fagt Gregor, unterwarf alle Feinde der siegenden Sand Chlodewigs, weil dieser mit aufrichtigem Bergen vor ihm man= delte, und das that, was in den Augen Gottes wohlgefällig war y). Bald darauf, fährt der Beschichtschreiber fort, wandte sich Chlodewig gegen den König Chararich, weil dieser in der Schlacht gegen ben Siagrius nicht willig mit gefampft, sondern erst abgewartet hatte, auf welche Seite sich der Gieg neigen wurde. Er fing den Bater und die Sohne mit Lift, und ließ sie insgesammt scheeren, um sie dadurch bes Throns unfahig zu machen. Weil aber die jungen Prinzen ihren Bater damit getroftet hatten, daß sie als grunende Zweige von einem lebendigen Stamm abgehauen worden, und daß sie nicht verdorren, sondern bald von neuem ausschlagen wurden; so fand Chlode= wig es am sichersten, den Baum sammt allen feinen Meften auszurotten, Bater und Gohne bins zurich: **S** 5

x) II. c. 40.

y) Prosternebat enim deus quotidie hostes ejus sub manu ipsius; et augebat regnum ejus eo, quod ambularet recto corde coram eo: et saceret, quas placita erant in oculis ejus.

jurichten, und sich ihrer Schäpe und Wölker ju bemachtigen z).

Um emporendsten war das Betragen Chlobe= wigs gegen den Konig Rarachar, der in Cam= bray regierte a). Er bestach die Rrieger dieses Königs mit allerlen vergoldetem Geschmeide und Geschier, welches die Verrather für acht hielten, und rudte bann bem ungludlichen Konig mit ei= ner farten Seersmacht entgegen. Die bestochenen Franken flohen vor dem Chlodewig, und mit ihnen der verrathene König, den man ergriff, und sammt dem Bruder deffelben gebunden vor den Chlodewig führte. 21s dieser den Rarachar erblickte, fagte er: warum haft bu mein Be= schlecht so beschimpft, daß du dich hast fesseln laf= fen? viel beffer mare es gemesen, ju fterben. Indem er diese bonenden Worte vorbrachte, schlug er ben gebundenen Konig mit einer Streitart gu Boden. Hierauf kehrte er fich gegen den Bruder tes Königs, warf ihm vor, daß er demfelben nicht treulich bengestanden hatte, und nahm auch Diefem mit feiner Streitart das Leben. Dach Die= fen Binrichtungen merkten bie Berkaufer ihres Ro= nige, daß sie betrogen worden waren, und nun sagte Chlodewig, das Menschen, die ihren eis genen

z) ib. If. c. 41.

a) II. c. 42.

genen Beren dem Tode überantwortet hatten, fein besseres Gold verdienten. In der Folge brachte Chlodewig alle übrige Frankische Konige und unter diesen noch einen Bruder des Konigs Rara: dar um, um ihre Schafe und Reiche an fich ju reissen: und da er alles vertilgt hatte, was aus koniglichem Blut unter ben Franken entsproffen war, fo klagte er einst vor seinen Kriegern: daß er allein als ein Fremdling in einem fremden gan= de übrig geblieben sep. Damit man diese Rlage nicht für Ernst nehme, so fest Gregor gleich hinzu: er sagte bieses nicht aus mahrer Theilnehmung an dem Untergange fo vieler koniglichen Per= sonen, sondern um zu erfahren, ob nicht noch Menfchen von erlauchtem Stamm übrig fegen, die er hinrichten konne b).

Und dieses Ungeheuer von Verrätheren und Grausamkeit duldeten etwa nicht blos die Frankisschen Krieger, die durch seine Gewaltthätigkeiten und

b) Interfectisque et aliis multis regibus — de quibus zelum habebat, no ei regnum auferrent, regnum suum per totas Gallias dilatavit. Tunc congregatis suis quadam vice dixisse sertur de parentibus, quos ipse perdiderat, vae mihi, qui tanquam peregrinus inter extraneos remansi, et non habeo de parentibus, qui me, si venerit adversitas, possit aliquid adjuvare. Sed hoc non de morte corum condolens, sed dolo dicebat, si sorte posset adhuc aliquem reperire, ut intersiceret l. c.

und Eroberungen an Geld und Gutern bereichert wurden, sondern Gregor von Tours stellte den Chlodewig etwa sechszig Jahre nach deffen Tode den Frankischen Königen als ein Muster der Nach= ahmung vor. " Nicht ohne Edel und Betrübniß, "fagt der gelehrte, und rechtglaubige Bischof, " verweile ich ben der Erzählung der burgerlichen "Kriege, wodurch die Frankischen Bolker und ih= "re Reiche zu Grunde gerichtet werden. Der "Bater steht gegen den Gohn, und der Gohn "gegen den Bater auf: der Bruder gegen den "Bruder, und jeder Bluteverwandter gegen den "andern. — Wollte Gott, ihr Konige, bag auch "ihr folche Rampfe kampftet, als eure Borfahren "gekampft haben, und daß alle übrige Bolker durch ", eure Gintracht niedergedruckt murden: Erinnert geuch, was Chlodewig, der Urheber eurer Grof= "fe, that. Er schaffte die übelgefinnten Ronige ,aus dem Wege: vernichtete alle ihm gefährliche "Bolfer, und unterwarf sich die verwandten Da= utionen. Und alles dieses that er, da er weder "Gilber, noch Gold hatte. Was sucht ihr hin= "gegen, oder was fehlt euch? In euren Palla: usten wachsen euch alle Urten von Vergnügungen "ju. Eure Borrathshäuser fliessen von Getraide, "Wein und Del über. In euren Schapgewollben wer=

1

"werben groffe Saufen von Gold und Gilber auf: "gethurmt. Mur eine fehlt euch: der Friede. "Warum nimmt der eine dem andern bas Geini= "ge? und warum trachtet ein Jeder nach frem: "dem Gut? Gehet zu, daß, wenn ihr euch un= "ter einander beiffet, ihr euch nicht unter einan: "der aufzehrt" c). Chlodewig ist weniger ein Benfpiel von dem Ginflusse der Sitten der Ro= mer auf die der Franken, (benn der Frankische Eroberer war durch seinen Ehrgeiß, und durch seine angebohrne Herzenshartigkeit bofe,) als ein Beweis von der hochsten Berdorbenheit seiner Rachfolger, mit welchen verglichen er noch ein Tugendbild war. Die Sohne und Nachkommen Chlodewigs hat: ten eben so viel Ehrgeiß, und Blutgier, als ihr Uhnherr, und waren daben viel uppiger, schwel= gerischer und feiger, als dieser. Dies Urtheil gilt von keinem der Sohne Chlodewigs fo febr, als von Chlotar, vom welchem es zweifelhaft ist, ob er grausamer, oder wohllustiger gewesen Er hatte von verschiedenen Beibern fies Unter seinen Beibern, oder ben Sohne d). Beyschläferinnen liebte er, wie es scheint, keine so sehr, und so lange, als die Jugunde; benn

fie

c) Praesatio lib. V.

d) Greg. Tut. IV. 2,

sie allein gebar ihm dren Sohne und eine Tochter. In der Zeit, da er die Jugunde einzig, oder am heftigsten liebte, bat diefe ihren Bemahl, daß er doch ihre Schwester Aregunde mit einem rei= chen und tuchtigen Mann verbinden mochte, damit sie, die Jugunde, durch eine neue Bermandschaft erhoht, ihrem herrn defto treuer dienen fonne e). Diese Bitte entzundete in dem unreinen Bergen des Konigs auf einmahl eine unerlaubte Liebe gegen die ihm noch unbekannte Schwester seiner angebete= ten Gemahlinn. Chlotar reiste heimlich auf das Landgut, wo die Aregunde wohnte: fand Bohl= gefallen an der Jungfrau, und heirathete sie auf der Stelle, ohne von Seiten der Schwester Di= derstand zu finden. Nach der vollzogenen Bermah= lung sagte er zu Jugunde: ich habe deine Bitte erfüllt. Da'du munschtest, daß ich für deine Schwes fter einen reichen und tuchtigen Mann aussuchen mochte, so wußte ich ihr keinen beffern ausfindig zu machen, als mich selbst. Wiffe also, daß sie meine Frau ist, und ich hoffe, daß du nichts da= wider haben werdest. Was meinem herrn wohl= gefällt, sagte die schlaue Jugunde, bas kann er mit Recht thun. Mur bitte ich, daß deine Magd fernerhin die Gnade des Ronigs genieffe.

Unter

e) unde non humiliter, sed potius exaltata sidelius servire possum, ib.

. Unter ben brey Gohnen, welche Chlodewig mit der Chlotilde erzeugt hatte, und deren jeder einen Theil des Reiches erhielt, starb Chlodomer Rach dem Tode desselben schickte Childe= bert einen heimlichen Wefandten an feinen Bruder Chlotar, und ließ ihn wissen, daß ihre Mut: ter Chlotilde die beiben jungen Pringen von Chlodomer so ausserordentlich liebe, daß mit Recht zu fürchten sen: die Rinder wurden durch die Bemuhungen ber Grofmutter auf den Thron gehoben, und also sie beide des Reichs ihres verftorbenen Bruders beraubt werden. Chlotar foll: te also eiligst nach Paris kommen, damit man gemeinschaftlich überlegen fonne, ob man die Bru: dersschne scheeren, oder umbringen wolle. Chlo: tar freute sich der Botschaft, und reiste, so ge= schwind als möglich, nach Paris, wo Childebert das Gerücht ausgebreitet hatte, daß sein Bruder kommen werde, um den jungen Prinzen huldigen zu lassen. Nach Chlotars Ankunft schickten die Bruder zur Mutter, und lieffen fich unter bem eben ermahnten Vormande die Gohne ihres Bru= ders ausbitten. Chlotilde übergab ihre Enfel ohne Bedenken, und fagte daben: ich werde nicht mehr fuhlen, daß ich einen Gohn verlohren habe, wenn ich euch in fein Reich eingesett febe. Die Prin:

Prinzen wurden gleich von ihren Trabanten und Begleitern getrennt, und in 'engere Bermahrung gebracht. Hierauf sandte man einen gewissen 21v=' chadius an die Koniginn Mutter mit einer Scheere, und einem bloffen Schwerdte, und ließ sie fragen, was sie wunsche, daß man mit ihren Enkeln anfangen: ob man sie scheeren, oder tod= ten solle. Die edle Koniginn antwortete: wenn meine Gohne ihre Reffen nicht regieren lassen wol= len, so sehe ich lieber, baf sie erwürgt, als daß sie geschoren werden. Go bald Chlothar diese Untwort borte, so warf er ben zehnjährigen Prin= gen gur Erde, und durchftach ihn mit einem Def= fer, daß er augenblicklich starb. Auf das Schreien feines Bruders flurzte der jungere fiebenjahrige Pring feinem Dheim Childebert zu Fuffen, um= faßte seine Rniee, und bat ihn auf das ruhrend= fte, daß er doch nicht, wie sein Bruber mochte getobtet werden. Childebert fonnte fich der Thra= nen nicht enthalten, und erflehte von dem Chlo: thar das Leben des geangsteten Kindes, mit dem Unerbieten, es so theuer zu bezahlen, als der Bruder es verlangen wurde. hieruber gerieth. Chlothar in die ausserste Wuth, und drohete den Childebert felbst umzubringen, wenn er nicht fei= nen Reffen von sich ftoffen murde. Dun überließ Childe=

Childebert das unschuldige Rind dem blutgieri: gen Chlotar, der es auch gleich wie den alteren Meffen mit einem Dolche erstach. Rach diesen Missethaten ritt Chlotar in sein Reich zurud, und theilte mit dem Childebert die nachgelaffenen Lander des Bruders Chlodomer. In der Folge behandelte Chlotar die Wittwe und Töchter von Childebert nicht viel beffer, als seine ermordeten Meffen. Er verstieß die konigliche Wittme, und ihre beiden Kinder aus dem Reiche, und nahm die Lander und Schafe von Childebert in Besig f). Micht lange nachher emporte sich fein Sohn Chran: nus gegen ibn. Es fam zu einem Treffen, in welchem der Gohn unterlag, und in die Sande der Sieger fiel, weil er feine Gemahlinn und Rinder retten wollte. Der unnaturliche Bater ließ diefen Gohn, sammt deffen Frau und Toch: tern in eine Sutte einschlieffen, und mit der Sutte verbrennen g). Chlotar glaubte alle feine Diffe: thaten durch eine Ballfahrt gut ju machen, die er furz vor feinem Tode zu dem Grabe des heilis gen Martin in Tours vornahm. Er betete ju dem Mann Gottes unter heftigen Thranen: daß er boch fur feine Gunden Gottes Barmbergigkeit anfle=

f) IV. 19.

g) ib, c, 20.

anflehen, und das, was er unvernünftiger Weise gethan habe, durch seine Verwendung tilgen mochte-Wie groß, rief Chlotar in seiner lesten Krank=heit aus, muß der himmlische König senn, der solche mächtige Könige, als ich bin, auf eine sobejammernswürdige Art tödten kann h).

Die Sohne und Enkel von Clothar übertraf= fen den Nater und Großvater sowohl an Grau= famkeit, und Habsucht, als an Ueppigkeit. Drep von Clothars Gohnen, Charibert, Chilperich, und selbst ber fromme, oder fromm fenn wollende Gunthram hatten insgesammt ju gleicher Beit mehrere Frauen, und zwar solche Frauen, die ihres hohen Standes unwurdig waren; und nur Sige: bert, oder Sigilbert allein heirathete die fchone, aber boghafte Brunebild, eine Tochter des 2Bi= sigothischen Königs Athanagild i). Vielweiberen war unter den Franken des sechsten Jahrhunderts, wenigstens an den Konigen eben so wenig auffal= lend, als sie es unter den verdorbenen Romern ge= wesen war. Rach dem Tode des Konigs Charis bert bot fich eine von feinen Koniginnen dem Bruder ihres verftorbenen Gemahls, dem Ronige Gunthram an, ungeachtet diefer schon ein, oder mehrere Beiber hatte. Um die Schape ber Koni: ginn

h) ib.

i) IV. 25, 26,

ginn in seine Gewalt zu bekommen, antwortete der fromme Gunthram: die Theodigilde (dies war der Nahme der Koniginn) moge sich nur zu ihm verfügen. Er wolle sie so febr erheben, daß sie ben ihm viel mehr Ehre, als ben seinem ehemali= gen Bruder geniessen solle. Da die Königinn auf dies gegebene Wort an dem hofe von Gunthram anlangte, so raubte bieser ihr den grösten Theil ihrer Schape, weil er sie beffer brauchen konne, als ihre jesige Besiserinn; und stedte sie bann in ein Closter, wo sie bald nachher mit Ruthen ge= geiffelt, und strenger, als anfangs, gehalten mur= de, weil fie zu entfliehen versucht hatte k). Chil= perich war schaamlos genug, um die Schwester der schönen Brunechild, die Glassunita, wers ben zu laffen, ungeachtet er schon mehrere Weiber hatte. Er versprach zwar, seinen bisherigen Bes mahlinnen zu entsagen, allein er hielt sein Wort nicht; und da er seine neue Gemahlinn und die Sres begunde gar nicht mit einander vereinigen fonnte, so murde die Glaffunita bald nachher erdroffelt 1).

Gregor von Tours hatte Recht, wenn er sagte, daß es eckelhaft, und niederschlagend sey, die Ränke und Missethaten zu erzählen, welche sich Chlotars Sohne und Enkel erlaubten, um

5) 2 fich

k) 1. c. c. 25.

<sup>1)</sup> IV. c. 27.

fich einander Leben und Reich zu nehmen. meiften starben durch Dolche m), die von ihren nachsten Bluteverwandten geschärft worden maren. Manchen war es nicht genug, ihre Widersacher schlechtweg hinzurichten, wenn sie dieselbigen nicht auch durch die grausamsten und langwierigsten Marter die Bitterkeit des Todes, und das Gewicht ihrer Rache recht fuhlen lieffen. Reiner der Bu= teriche, die im ersten und zwepten Jahrhundert nach Christi Geburt über das Romische Reich herrschten, legte seinem gefährlichsten Feinde eine so unmenschliche Strafe auf, als Chlothar an ber Koniginn Brunehild vollziehen ließ n). Er befahl, die königliche Gefangene drey Tage lang burch die ausgesuchtesten Marter zu peinigen, bann auf einem Rameel burch das ganze heer der Fran= fen umberzuführen, und endlich mit den haaren, einem Arme, und Bein an den Schweif eines unbandigen Pferdes zu binden, damit fie gu- Tode geschleift werde o). Gallier, oder so genannte Romer waren es, welche durch ihre bosen Rath: schläge

m) Vom Chlodowig bis auf den Dagobert kamen über 40 königliche Personen durch Gift, oder Dols che um. Zegewisch Gesch. Carls des Grossen S. 30.

n) Schmidts Gesch. ber Teutsch. I. 263.

o) Man sehe ferner die Schilderung des Königs Chile perich. Greg. Turonens. V. c. 46.

schläge die Brunehild so verhaßt gemacht hatten. Romer waren es auch, welche die Frankischen Könige zu einem jeden Mißbrauch von willkührlicher Gewalt verführten, die zu den Zeiten der Römischen Herrschaft ausgeübt worden war p).

Die Frauen und Tochter der Frankischen Ro: nige waren jum Theil noch rauberischer, rachgie: riger, und grausamer in ihrer Rache, als ihre Batten, oder Bater. Bor allen übrigen Franki: schen Koniginnen zeichneten sich besonders Grede= gunde, die Gemahlinn Chilperiche und Bru= nebild, die von Sigebert aus. Beide waren stets mit Gift und Dolchen bewaffnet, und mit Meuchelmordern, Peinigern, und den Werkzeugen der Folter umgeben. Beide, besonders gre: degunde, brauchten Dolche, Gift, und Folter gegen Stieffohne, und Schwager, gegen Reben= buhlerinnen, gegen Geistliche und Lapen, und Gredegunde zulest gegen ihren eigenen Gemahl q). Gredegunde schonte weder die Beiligkeit des 201: tars, noch die Beiligkeit der Rechte der Gaft= freundschaft, wenn sie ihrer Rache Opfer bringen wollte r); und ihre Rachgier war oft so eilend und

p) Sidon, Apoll. V. 7. Schmidt l. c. u. S. 271. 272.

q) V. 39. VIII. 31.

r) Greg. Turonenf. VIII. 31. X. 26.

und burftig, bag fie Vornehme geistlichen und weltlichen Standes in der Kirche, oder in ihrem eigenen Pallast umbringen ließ. Gredegunde, deren Tochter Rigundis, Brunehild und andere Ronigsfrauen, und Ronigstochter waren jugleich die schaamlosesten Weiber; und eben so leer von allen Gefühlen von Gittsamkeit, und Wohlstand, als von Menschlichkeit s). Fredegunde und ihre Tochter Rigundis beschimpften sich unter einans der auf das pohelhafteste, und schlugen sich mit Fäusten. Da Mutter und Tochter sich eines Tages auf eine solche Urt gemißhandelt hatten; so sagte Fredegunde zur Rigundis: warum qualst du mich fo unaufhörlich? Mimm von den Schagen deines Baters, die in meiner Bermahrung find, so viel dir beliebt, und laß mich dann in Rube. Mit diesen Worten führte sie ihre Tochter in das Schafgewolbe, Schloß einen mit Rostbarkeiten angefüllten Raften auf, gab der Tochter ein Rleinod nach dem andern, und befahl ihr zulest, sich felbst auszusuchen, was ihr gefalle, weil sie, die Mutter, das Gebücktseyn nicht langer aushalten konne. Rigundis nahm den Plag und die Stellung der Mutter an, und neigte fich mit dem Corper vor= marts,

wigs ging mit einem Knecht burch. Greg. Turonens. III. 29.

warts, um den Grund des tiefen Raftens ju uns tersuchen. Diesen Zeitpunct benutte Gredegun= de, um den schweren Raftendedel niederzuwerfen, und die eingeklemmte Tochter zu murgen. Grede: gunde hatte durch das Niederdruden des Kastens ibre Tochter schon so weit gebracht, daß die 2lu= gen aus ihren Kreisen herausspringen wollten, als ein Cammermadchen der Rigundis die Roth der lettern entdedte, und Sulfe herbeprief t). wie Gredegunde ihrer Sochter begegnete, fo be= gegnete in Spanien die Mutter bes Konigs Lennichild, mit Mahmen Goisvintha, ihrer Schwies gertochter der Koniginn Jugundis. Beil diese nicht von dem rechten Glauben zur Arianischen. Referen abfallen wollte, so ergriff die Schwieger: mutter sie ben den Haaren, marf sie zur Erde, schlug sie blutrunstig, trat sie mit Fussen, und befahl, daß man sie in einen Fischteich sturzen follte u). Gleiche Unanständigkeiten erlaubten sich die Könige selbst. Chilperich schlug einen Grafen Ennomius mit Fausten, und trat ihn mit Fussen, weil dieser erzählte: ber Bischof Gregor habe gefagt, baß bie Gemahlinn des Konigs mit dem Bischofe Bertram im Chebruch lebe v). Der 5 4

\_t) ib. fX. c. 35.

u) V. c. 38.

v) V. c. 47.

Der junge Childebert ließ von feinem Oheim, dem Konige Gunthram gewiffe Stadte gurud fordern, welche ihm aus der Erbschaft feines Ba= , tere geburten. Wenn er fie nicht herausgebe, fagten die Gesandten, so solle er wiffen, daß die Urt, melde die Kopfe der Bruder von Gunthram gespalten habe, bereit fen, auch in fein Wehirn geworfen zu werden. Da der Konig Gunthram dieses borte, so befahl er, daß man die Besand= ten mit Dift und Roth überschütten, und fo ih= res Weges ziehen laffen folle w). Bald nachher ließ Gunthram die Gesandten von Gundobald, der sich für einen Gohn des Königs Clothar aus: gab, in Retten und Banben legen', und an bie Folter fpannen, um aus ihnen die mahre Geschich: te des Gundobald heraus zu peinigen x).

Den Königen und Königinnen waren die Hers
zöge, Grafen, Herren, und deren Weiber ahn:
lich. Die Könige und Königinnen würden nicht
so oft ihre nächsten Blutsverwandten haben aus
dem Wege raumen, oder des Reichs, und der
Schähe berauben können, wenn sie nicht in ihren
Kriegern und Hosseuten so viele Mörder und Rau:
ber gefunden hatten. Alle Regenten schwebten in
beständigen Gefahren, entweder von vornehmen

Meuchelmordern getodtet, oder von ihren fo ge= nannten Treuen verlaffen zu werden; benn nichts war gemeiner, als Treulosigkeit gegen rechtmassige, oder felbst gewählte Berren. Die Konige mutheten den angesehensten Mannern die schandlichsten Diffe= thaten mit eben der Freymuthigkeit zu, womit fie ihnen die ehrenvollsten Auftrage hatten machen tonnen; und die Vornehmen schapten fich gludlich, die Gnade von Konigen durch Meineid, Meuchel= mord, und andere entehrende Sandlungen ju verdienen y). Die Hoffnung grofferer Vortheile machte Konige und beren Frauen und Tochter zu Opfern eben der Vornehmen, welche sie bisher als Werkzeuge gebraucht hatten. Als Chilperich und Sres degunde ihre Tochter Riguntha als Braut an den König der Westgothen abschickten, so gaben sie der Prinzessinn so viele Schape und Roftbar: keiten mit, daß funfzig Wagen damit angefüllt wurden. Bugleich ertheilten sie mehrern Bergogen und Grafen den Befehl, daß sie die Prinzessinn und deren Reichthumer mit einem Beer von vier taufend Mann ihrem koniglichen Brautigam jufuh: Die Begleiter und Beschüßer ber ren follten. Riguntha plunderten nicht nur allenthalben die Unterthanen so rein aus, als wenn das Ihrige 5 5

y) Schredliche Benfpiele erzählt Gregor VII. c. 29.

von Heuschrecken ware verzehrt worden, sondern gleich mahrend des ersten Nachtlagers gingen funfzig Begleiter mit hundert der schönsten Pferde, und deren goldenen Ketten und Zaumen zum Köznige Childebert durch z). Bon den Gewaltthätigkeiten und Erpressungen der Grossen werde ich in der Folge reden, und ich sehe hier bloß die Besmerkung hinzu, daß die Grossen sich eben das Recht anmaaßten, welches die Könige ausübten, Untersthanen, Basallen und Diener nach Belieben marstern und umbringen zu können a).

Wenn unter einem Volke die hohen und nies drigen Stände in ihrem Innersten verdorben sind; so können die Diener der Gottheit einer solchen allgemeinen Lasterhaftigkeit nicht widerstehen. So sicher man aber von der allgemeinen Sittenverderbz niß der weltlichen Stände auf die der Geistlichkeit schliessen kann, eben so sicher ist auch der Rückschluß von der Verdorbenheit der Geistlichen auf die den Layen; und wenn wir also auch von den Sitten der kestern unter den ersten Frankischen Königen nichts wüsten, so würden wir doch mit der größen Zuversicht annehmen können, daß in einem Jahrhundert, wo Bischöse und Priester, Mönche und Nonnen so lebten, als Gregor meldet, die Layen noch viel ausgelassener gewesen seven.

Unter

z) VI. c. 45.

Unter der Regierung des Chlothar lebte ein Bischof, Cautinus, der sich fast ben jeder Dahl= zeit fo febr betrant, daß er kaum von vier Dan= nern weggetragen werden konnte b). Die Sabsucht dieses Bischofs war eben so unersättlich, als seine Bolleren. Er hielt es fur eine todtliche Beleidis gung, wenn er nicht alle Landerenen, die ihm ge: legen waren, in seine Gewalt bekam. Bon Bor: nehmen suchte er dergleichen durch argerliche Proceffe, und Chicanen zu erhalten, und Beringeren nahm er fie geradezu meg. Unter andern Gutern, denen er nachtrachtete, war auch das eines Pres: byters Unastasius, welches dieser von der Konis ginn Chlotilde empfangen hatte. Der Bischof versuchte alle Schmeichelenen und Drohungen, um dem Presbyter sein Eigenthum zu entreiffen. Da der Geistliche unbeweglich blieb, fo ließ ihn der wuthende Bischof gefangen nehmen, und lebendig in ein großes Grabmahl einschliessen, das mit dem unerträglichsten Gestank eines verwesenden Leich: nams angefüllt mar. Der Bischof stellte Suter jum Grabe, damit der ungludliche Gefangene nicht entwischen möchte. Die Bölleren und Nachlässig= keit der Huter maren Ursache, daß sich der Pres; byter retten, und dem Konige das empfangene Un=

b) IV. c. 12.

Unrecht klagen konnte. Ein Verweis war die ganze Strafe, die dem unwürdigen Seelenhirten aufgelegt wurde.

Bur Zeit bes Konigs Gunthram malzten fich die beiden Bischöfe Salonius und Sagittarius in allen Arten von Meuchelmorben, Chebruchen, Rauberenen, und andern Berbrechen mit einer unerhörten Buth umber c). Da einer ihrer Geg= ner, ein Bischof Victor einst feinen Geburtstag feierte; fo überfielen fie ihn mit ihren Spieggefellen, gerriffen feine Rleider, hauten feine Bediente nie= der, und schleppten alles Tafelgeschirr, welches fie vorfanden, mit fich hinmeg. Der Konig Gun= thram rief dieser Gewaltthat wegen zu Lyon eine Synode zusammen, auf welcher die geistlichen Räuber ihres Verbrechens überführt, und ihrer Burden entset murden. Die entsetten Bischofe, welche die Schwäche des Königs Gunthram kannten, ersuchten diesen, daß es ihnen erlaubt werden möchte, sich an den Pabst Johannes in Rom zu wenden. Der König bewilligte dieses nicht nur, sondern gab ihnen sogar Briefe mit. Nicht lange nachher kehrten die groben Gunder mit einem Schreiben des Pabstes an den Konig zuruck,

e) V. 20.... coeperunt in pervasionibus, caedibus, homicidiis, adulteriis diversisque sceleribus in- sano surore graffari.

jurud, worinn biefem befohlen murbe, daß er die Bischofe wieder in ihre Stellen einsegen sollte, welches Guntbram auch ohne Weigerung that. d) Beder der Ernft der Synode, noch die Strafpre= digt des Ronigs brachte in den verharteten Bergen ber beiden Bischofe bie geringfte Beranderung hervor. Sie qualten den Victor nach, wie vor, gingen wie Lapen bewaffnet und geruftet in Schlach: ten, todteten viele Menschen mit eigener Sand, und mighandelten ihre Unterthanen gleichfalls mit eigener Hand bis auf den Tob. Die Klagen bes Bolks kamen abermahls vor den Konig, und die= ser ließ die Beklagten zu sich enthieten. Da die Bischöfe ankamen, wurde ihnen der Zutritt zu dem Konige verweigert, weil erft ihre Schuld oder Unschuld untersucht werden muffe. Diefer Em= pfang brachte den Sagittarius so heftig auf, daß er sich in die schmachvollsten Reden gegen den Ronig ergoß, und unter andern fagte: Die Goh: ne des Konigs konnten ihrem Bater nicht auf dem Throne folgen, weil sie von einer ungleichburti= gen Mutter erzeugt worden. Der unbesonnene Mensch wuste nicht, sest Gregor hinzu, daß man.

d) Ille vero, (Papa Johannes) epistolas ad regem dirigit, in quibus locis suis eosdem restitui jubet. Quod rex sine mora castigatos prius illis verbis multis implevit.

man sich jest um die Abkunft der Gemahlinnen von Konigen gar nicht befummert, und ohne Un= terschied diejenigen konigliche Prinzen nennt, die einen Konig jum Bater haben e). Der Zweifel an der Rechtmässigkeit der Erbfolge seiner Sohne feste selbst den pfaffensuchtigen Gunthram in einen solchen Born, daß er den Bischofen alles, was sie ben sich hatten, wegnehmen, dann die Strafwurdigen in entfernte Clofter fteden, und den Grafen auf das ernstlichste anbefehlen ließ, die Bischöfe so scharf zu bewachen, daß sie mit Miemanden reden konnten. Gleich nach diefer Buchtigung der Bischofe wurde einer von den to= niglichen Prinzen frank, und diese Krankheit mach= ten sich die Hoffeute, welche Freunde der Bischofe waren, augenblicklich zu Nuge. Bielleicht, fagten sie zum Konige, sind die Bischofe doch un= schuldig in's Elend geschickt worden; und wenn dieses seyn sollte, so konnte die Schuld des Va= ters leicht an dem Sohne gestraft werden, und bein franker Pring, fterben. Raum borte der Ro: nig diese Rede, als er schon ten Befehl gab, daß

e) coepit dicere, quod filii ejus regnum capere non possent, eo, quod mater corum ex familia magna Charii quondam ascita regis thorum adiisset: ignorans, quod praetermiss generibus nunc faeminarum, regis vocitantur liberi, qui de regibus suerunt procreati.

daß man die gefangenen Bischofe befrepen, und fie bitten folle, daß fie fur feine kleinen Rinder beten mochten. Eine Zeitlang schien es, als wenn die erlittene Buchtigung eine Ginnesbesserung in ben Bischöfen veranlaßt hatte. Gie fasteten, theilten Allmosen aus, lasen täglich einen Psalm Davids, und füllten felbst die Rachte mit Befang, oder dem Lesen und Betrachten heiliger Dins Dies gottesfürchtige Leben hörte aber bald auf. Gie brachten wieder die meisten Rachte mit Trinken und Schmausen gu, und forderten noch neue Becher, wenn die Geistlichen schon in Wenn sie endlich vom bie Fruhmette gingen. Wein, und von Mudigkeit übermaltigt murden, so schliefen sie auf ihren weichen Betten bis an die dritte Stunde des Tages, erfrischten sich durch ein Bad, sesten sich gleich ju Tische, und febn: ten sich nach Endigung des Mittagsmahls schon wieder nach dem Abendessen, das bis an den fol: genden Tag verlangert murde. Es fehlte ihnen, sagt Gregor, auch nicht an Weibern, womit sie sich befleckten; und dies unchristliche Leben führ= ten sie so lange fort, bis sie endlich vom Zorne Gottes übereilt wurden f).

Ohn:

Ohngefahr um diefelbige Zeit entstand in ei= nem von der Pringesfinn Radegunde gestifteten Frauencloster in Poitu ein Aegerniß, welches alle Diejenigen weit übertraff, welche die ermabnten Bischöfe gegeben hatten. Chrodieldis, eine Toch= ter des Konigs Charibert, und Bafina, eine Tochter von Chilperic, die in dem Choster zu Poitu lebten, beklagten fich darüber, daß sie von der Aebtissinn Leuborera nicht als Königstöch= ter gehalten, sondern als Rinder von verworfenen Sclavinnen gemißhandelt wurden, und fie ent= fernten sich baber mit vierzig andern Jungfrauen aus bem, wie sie vorgaben, ihnen unerträglichen Befangnif. Die flüchtigen himmelstochter famen ju Fuß, und in einem febr traurigen Bustande nach Tours, und baten den Bischof, der nachher ihre Geschichte aufschrieb, daß er sie aufnehmen, und so lange unterhalten mochte, bis sie ihre Gache ben bem Konige Gunthram angebracht bat: ten. Gregor versuchte vergebens, die Chrodiel= Dis jum Frieden ju ermahnen, ober gur Unru= fung eines geistlichen Gerichts zu bewegen g), wo ihre und der Achtissinn Rlagen und Gegenkla. gen unpartepisch erwogen und entschieden werden Chrodieldis mandte sich an den Konig sollten. Gun:

g) IX, c. 41.

Gunthram. Während ihrer Abwesenheit kehrten die übrigen Monnen, ju welchen sich bald nachher auch die Chrodieldis gesellte, nach Poitu zurud, setten sich in der Kirche des heiligen Silarius fest, versammelten alle Diebe, Rauber, Morder und Chebrecher um sich , jagten Bischofe und Beift= liche, welche ihre Sache untersuchen follten, mit vielem Blutvergiessen aus einander h), brachen mit Feuer und Schwerdt in ihr ehemaliges Closter ein, verwundeten die Nonnen, mißhandelten die Aebtissinn, und führten sie fast nacht als einen Gegenstand des öffentlichen Spottes umber. dem geistlichen Gericht, welches endlich über die wilden Emporerinnen gehalten wurde, schlossen die beiligen Bater auf das übrige Leben, welches die entwichenen Closterfrauen geführt haben muften, aus der traurigen Entdedung: daß viele derselben schwanger befunden wurden i). Die Ursache der Ausgelassenheit der vornehmen Beiftlichen unter den ersten Frankischen Konigen konnte man allen= falls darin suchen, daß Wiele derselben keine Franfen, sondern Romer waren. In dem zulest er= mahnten Fall aber waren es nicht Romische, son= bern Frankische Jungfrauen aus koniglichem Stamm,

die

b) IX, c. 41, 42.

i) ib. et X. c. 15.

die alle Regeln der clösterlichen Zucht, und alle Gesche des Wohlstandes, und der Ehrbarkeit freventlich übertraten.

Die Geschichtschreiber der ersten Carolinger, noch mehr aber ihre Unstalten und Gesete bewei= fen, daß besonders Carl der Grosse alles that, was er in seiner Lage nur thun konnte, um den Wornehmen Liebe der Gerechtigkeit, und guten Ordnung, der hohern und niedern Beiftlichkeit nubliche Renntniffe, und unverdorbene Gitten, und allen feinen Unterthanen Sicherheit des Lebens, bes Eigenthums und der Ehre wieder ju geben. Gelbst aber die häufige Wiederhohlung der Gefeße und Unweisungen, in welchen er ben Dienern des Staats, und den Lehrern des Bolks ihre Pflich: ten vorschrieb, noch mehr aber die Klagen und Nachrichten, die in diesen Gesegen enthalten find, lassen gar nicht zweyfeln, daß Carl der Grosse für die Verbesserung der Verfassung, und der Gitten aller Stande noch viel weniger, als für ihre Aufflarung ausrichtete. Folgende Stellen aus den Capitularien des groffen Regenten werden ei= nen jeden nachdenkenden Lefer in Stand fegen, über den Zustand' der Sitten in der letten Salfte bes achten, und im Anfange des neunten Jahr: hunderts zu urtheilen.

Rein Richter, befiehlt Carl ber Groffe, foll anders, als nuchtern gerichtliche Rlagen an: horen, und Rechtssachen entscheiden k). Auch soll fein Zeuge anders, als nuchtern jum Zeugnisse, oder Eide zugelaffen werden. Damit Meineidigen und Eidbrüchigen Einhalt geschehe, soll in Zukunft feiner einen Eid ablegen, als bis man feinen gu= ten Nahmen und seinen Wandel untersucht hat. Uebelberüchtigte, oder unbekannte Personen sind alles gultigen Zeugnisses unfahig. Der Kläger foll nicht mehr allein das Recht haben, Zeugen benzubringen, und den Beklagten hingegen foll es fren fteben, verdachtige Zengen zu verwerfen, oder denfelben glaubwurdigere Manner entgegenzustellen. Um besten ist es zur Erforschung der Wahrheit, daß die Zeugen einzeln vorgenommen werden. Ber eines Meineides schuldig befunden wird, foll die Sand verlieren, oder die verwirkte Sand durch eine von den Gesegen bestimmte Buffe lofen. -Ludewig der Fromme fah sich genothigt, alle diese Berordnungen zu erneuern 1), weil sie ohne Wirfung geblieben maren.

Es ist uns, sagt Kaiser Carl in einem Caspitular, das im zwenten Jahr seiner Regierung

k) Corp. Jur. Germ. p. 6c8. 1138. 1145. 1151. 1191. Edit. Georg.

<sup>1)</sup> II. p. 91.

befannt gemacht wurde, eine schreckliche Rachricht ju Ohren gekommen, die wir nicht ohne Schau= der und Abscheu wiederhohlen konnen, daß fehr viele Monche in Unzucht, und andern Unreinigkeis ten, ja fogar in unnaturlichen Gunden betroffen worden m). Wir untersagen dieses auf das ernst= lichste, und machen hiemit bekannt, bag wir die= jenigen Monche, Die sich folden Fleischessunden überlassen werden, so hart strafen wollen, daß es feinem Chriften in den Ginn fommen wird, fich auf eine abnliche Urt zu vergeben. Wir gebieten zugleich, daß Monche nicht mehr, wie bisher, ausser ihren Clostern umberschwarmen, sich nicht mehr um weltliche Ungelegenheiten befummern, und weder in, noch auffer den Cloftern Streit an= Eben dieses befehlen wir den Clo= fangen follen. sterfrauen, die sich nicht mehr der Unzucht, ber Bolleren, und der Sabsucht ergeben, fondern maf= sig und gerecht leben sollen n). Unfer Wille ist ferner, daß die Canonici entweder in der Bob. nung der Bischofe, oder in ihren Stiftern forgfal= tig unterrichtet werden. Ferne fen von ihnen alle Bugellosigkeit, und schandliche Gewinnsucht. bulben ,

m) p. 634. 635.

n) Non fornicationi deditae, non ebrietati, non cupiditati servientes, sed omnimodis juste et so-brie vivant, ib.

dulben es nicht mehr, daß fie hurer, Diebe, Morder, Rauber, Banker und Trunkenbolde fepen, sondern wollen, daß sie keusch von Leib und her: gen, bemuthig und sanftmuthig, friedfertig und nüchtern einher wandeln follen, damit fie dereinst als achte Kinder Gottes zu heiligen Aemtern und Beschäfften konnen befordert werden o). Eben fo wenig wird es den Priestern, und den jungen Beiftlichen, welche sie ben sich haben, fernerhin gestattet werden, eitle Spiele ju spielen, oder schwelgerische Schmause zu feiern, oder unzüchtige Befange zu singen p). Priester follen nicht mehr, wie bisher q), Bauern und Pachter merden, nicht mehr in allen Wirthshäusern und auf allen Markten umberlaufen, um Beiber und Tochter ju verführen, oder Bucher und andere niedrige Bewerbe zu treiben. Gie follen endlich nicht mehr schwelgen und faufen, oder andere jum Trinken zwingen r). Diefe Klagen, und Befehle Carls des Groffen muffen einen Jeden überzeugen, daß 3 3 Die

o) Non fornicarii, non fures, non homicidae, non raptores, non litigiosi, non iracundi, non elati, non ebriosi. l. c. p. 637.

p) ib. q) p. 1491.

ut nullus ex Sacerdotum numero ebrietatis vitium nutriat, nec alios cogat per suam justionem inebriari. p. 924.

die Klagen des heiligen Bonifacius über die gränzenlose Ueppigkeit und Unwissenheit der ersten Priester in Teutschland s) nicht übertrieben waren.

Unter Ludwig dem Frommen und deffen Sohnen stiegen die Gewaltthatigkeiten und Laster der Vornehmen sowohl geistlichen, als weltlichen Standes, das Elend und die Sittenverderbniß des übrigen Bolks, und die Berruttung des Franki= schen Reichs auf den höchsten Grad. morde, und Verstummelungen, Chebruche und Verlegungen der jungfraulichen Ehre, Bielweibe: ren und Concubinat, Meineide, und Bundbruchigkeit waren in Personen von der koniglichen Fa= milie eben so häufig, als unter den Sofleuten, Rriegern, Gemeinen und deren Beibern und Toch. tern t). Die Beichtvater fragten ein jedes mann: liches Beichtkind, das zu ihnen kam: ob nicht der Beichtende Jemanden umgebracht, oder San= de und Fusse abgehauen, oder die Augen ausges riffen, oder einen falschen Eid geschworen, Chebruch begangen habe? Und eben so allgemein erkundigte man sich bey weiblichen Gunderinnen, ob sie nicht ein Rind umgebracht hatten, u. f. w. u).

Unter

s) Epist. Bonifacii Ep. 78. 133.

t) Schmidts Gesch. der Teutschen G. 116. 117.

u) ib. G. 207. 8.

Unter den einzelnen Bepspielen, die auf den Bustand der Gitten unter den Gohnen Ludwigs des Frommen schliessen lassen, weis ich kein starkeres auszusuchen, als die Geschichte ber Trennung Lothars von seiner Gemahlinn Thietberga v). Lothar hatte eine so ungeduldige Sehnsucht nach der Biedervereinigung mit der Waldrada, die er ichon, als ein junger Pring in seinem vaterlichen Hause geliebt hatte, daß er auf alle nur mögliche Arten von seiner Bemahlinn Thietberga los ju kommen suchte. In dieser Absicht wandte er sich an Gunthern, Erzbischofen von Colln, deffen Nichte er zu heirathen versprach, menn dieser sein Cangler ihn von der Thietberga befrepen tonne. Gunther ließ fich willig finden, zur Erfüllung des königlichen Wunsches mit zu wirken. aber diesen Zweck zu erreichen, muste er nothwendig andere vornehme Geistliche in fein Interesse ziehen. Er bewies zuerst dem Erzbischofe Thiet: gand von Trier, einem unwissenden Mann, aus bem alten und neuen Testamente, daß die Ebe Lothars und der Koniginn Thietberga ungultig sen. Nachdem er diesen Wehulfen auf seine Geite gebracht hatte, so rief er eine Synode nach Meg jusammen, und flagte bier die Koniginn öffentlich 3 4 vieler.

v) Regino ad a. 864. et sq.

vieler großen Verbrechen, und unter andern einer mit ihren eignen Bruder begangenen, und von ihr selbst eingestandenen Blutschande an. Auf diese einseitige Unflage wurde die unverhorte, und un= schuldige Königinn sogleich durch die versammelten Bischofe von ihrem Gemahl getrennt. Bald nach= her rief man ein abermaliges Concilium ju Regens: burg zusammen, und hier machte Lothar den heiligen Batern bekannt, daß er fein feuriges ju= gendliches Blut nicht bezähmen konne, und daß man ihm also erlauben moge, nach ber Trennung feiner ersten ungultigen Ehe wieder zu heirathen. Die Mitglieder der Synode antworteten einstimmig, baß fie ihrem glorreichen Konig wegen feiner Be= schüßung der Kirche, und der standhaften Regie: rung des Reichs um besto weniger eine zweite Bei rath versagen konnten, da der Upostel selbst gesagt habe: daß es beffer fen, zu heirathen, als Brunft zu leiden. Gleich nach diesem Kirchenschluß trat die Waldrada als Königinn hervor, und da der Erzbischof Gunther dem Konige die versprochene Nichte zur Gemahlinn juschickte; so hatte Lothar Die Unverschamtheit, der Betrogenen ihre Ehre gu rauben, und sie dann unter allgemeinem Belachter dem Dheim jurudzusenden w). Man muß es fast

als

w) Guntherii episcopi neptis ad regem accersitur, ac semel,

als ein Gluck ansehen, daß solche Könige und Kö:
nigsdiener noch einen Herrn über sich hatten, der
sie züchtigen konnte. Die Brüder der unglücklichen
Thietberga klagten den Lothar, die Waldra:
da, und deren Werkzeuge ben dem Pabst Nico:
laus an. Die Erzbischöfe von Eblin und Trier
wurden nach Rom gerufen, und abgeseht. Wald:
rada wurde in den Bann gethan, und Lothar
bedroht, daß wenn er in seinem Unwesen beharre,
er mit eben dem Bannschwerdte-solle gezüchtigt wer:
den, das seine Benschläserinn getroffen habe x).

Die Sitten der Frankischen Könige, der Frankischen Grossen, und der Frankischen Geistlichkeit
steckten nothwendig auch die Teutschen Wölker diese
seits des Rheins an, die von den Franken regiert
wurden, und belehnt werden sollten. Unter Ludewig dem Teutschen beging der Erzbischof Satto von Mainz an dem Grafen Adalbert von
Bamberg oder Barenburg eine Verätheren, die der
verdorbenste Kömer nicht schwärzer hätte ersinnen,
und nicht heimtückischer aussühren können. Er verfügte sich nämlich zu dem Grafen Adalbert, der

I 5 sich

femel, ut ajunt, ab eo constupratur, atque cum cachinno atque omnium derisione ad avunculum remittitur.

x) Quamobrem cavendum est, ne cum ea pari mucrone percellaris sententiae etc. p. 47.

sich seit langer Zeit gegen den Konig aufgelehnt hat= te, und den Ludewig mit Gewalt nicht bezwin= gen konnte: stellte dem arglosen Krieger das Un= rechtmaffige feines bisherigen Betragens, und bie gnadigen Gesinnungen des Konigs auf das nach= drudlichste vor, und beredete ihn endlich mit zum Ludewig zu geben, indem er ben heiligsten Eid schwor, daß er den Grafen eben so unversehrt auf fein Schloß jurud bringen wurde, als er ihn herab= geführt habe. Bahrend diefer Unterhandlungen schlug der Erzbischof alle Erfrischungen, ibm angeboten murben, hartnadig aus. Da er fich aber mit dem Grafen ein wenig vom Schloffe entfernt hatte, stellte er sich, als wenn ihn bun= gere, und bat Adalberten, daß er ihm etwas Speise und Trank reichen laffen mochte. Der Braf freute fich, daß ber Erzbischof etwas auf seinem Schlosse geniessen wolle, kehrte bereitwillig mit feiz nem Bafte jurud, und begleitete ihn dann, nachdem er fich gelabt hatte, mit dem groften Butrauen gum Ronige Ludewig. Gobald diefer erfuhr, daß Adalbert angelangt fen, ließ er ihn in Berhaft nehmen, und seste ein Gericht nieder, welches über den Gefangenen richten follte. Dies Bericht verurtheilte iAdalberten zum Tode. Da der tapfere Mann jum Blutgerufte geführt murde, fagte

safte er zum Erzbischof Zatto: Du bist des Meinzeides schuldig, wenn man mir das Leben nimmt. Nein! antwortete Zatto. Ich habe mein Verzsprechen erfüllt, dich unversehrt auf dein Schloß zurück zu führen. Besinne dich, daß ich dieses that, als wir dein Schloß kaum verlassen hatten. Udalbert erkannte zu spät, daß er war hinterzgangen worden, und seufzete, wiewohl vergeblich, über die Arglist des Erzbischofs, der noch mehr wegen der Hartherzigkeit, womit er den von ihm betrogenen Mann zum Tode führen sehen konnte, als wegen seiner Verrätheren verabscheut zu werden verdient y).

Im Jahr 888. klagten die teutschen Bischofe auf einem Concilio zu Mainz unter der Regierung des Königs Urnulph, daß, wenn es auch gar keine Normanner gebe, Teutschland doch in eine Einöde musse verwandelt werden, weil in dem In: nern des Reichs Haufen von Räubern und Schisz matikern wütheten, die sich weder um Gott, noch um Menschen bekümmerten, und die besonders Urme und Geringe dis zum Tode qualten, oder wernigstens dis zum ausserten Elende ausplunderten z). Gleiche Klagen führte Witichind über die Zeitgenossen Otto des ersten, und wenn unter diesem großen

y) Luitprandi Histor. II. c. 3.

z) Schmidts Gesch. der Teutschen II. S. 117.

grossen Raiser Tobtschläge, Berwüstungen, Mord: brennerenen und Meineide häusig im Schwange waren, und alles, was Necht und heilig war, mit Füssen getreten wurde, so kann man leicht denken, was unter seinen Nachfolgern geschehen sen a).

Ungeachtet die Sitten der Teutschen im zehnten Jahrhundert nichts weniger, als unverdorben war ren; so waren sie doch in Italien ohne Vergleichung schlimmer. Nach den Schilderungen, die Luitzprand von den Ränken der Italienischen Könige, von den Lastern des Römischen Hofes b), und von der Schaamlosigkeit der vornehmsten Fürstinnen in Italien macht, muß man glauben, daß die Einwohner dieses Landes zwar nicht die Wissenschafz

ten

a) Fiebant multa nefaria a seditiosis homicidia, depopulationes, perjuria, incendia: aequum pravumque, sanctum perjuriumque parum procedebant. Wittichind. II. p. 24. Der Beichtspiegel bes Bischofs Burtard von Worms, Schmidte Gesch. II. G. 449. fest boch eine geringere Sittenverderbnif poraus, ale bie Beichtfragen, die man unter ben Carolingern an alle Beichtfinder jenfeite bes Rheins Wenn man aber auch unter ben Gachfis ichen Raifern in Ceutschland biefelbigen Fragen an Beichtfinder gethan batte, die man unter ben übers rheinischen Franken that; so wurde ich baraus boch nicht auf eine gleiche Sittenverderbnif in Teutsche land und Franfreich ichlieffen. Golde Formulare wurden oft fortgepflangt, und benbehalten, wenn die auffern Umftande auch fehr verschieden waren.

b) Man sebe auch Murat, Antiq. Ital. V. III. p. 832.

fen

ten und Runfte, aber mohl bie Sittenlosigfeit ihrer Borfahren benbehalten hatten. Der Pabst Johannes, ben Otto der Groffe nachher ents sette, wurde durch die Kunste der Theodora, feiner Buhlschwester, einer wurdigen Nacheiferinn ber Meffalinen der alten Zeit, erst Erzbischof von Ravenna, und dann das Saupt der Christen= beit. Die beiden Töchter dieser Theodora, die eine Zeitlang Rom beherrschte, traten gang in die Fußstapfen ihrer Mutter, und eine derfelben zeugte mit dem Pabst Sergius den nachherigen Pabst Johannes d). Gang Italien und selbst die Kardinale und übrige Beiftlichkeit in Rom flagten den Liebhaber ber Theodora an: daß er den heiligen Pallast in ein hurenhaus verwandelt: daß er Che= bruch, Blutschande, und andere Greuel ber Un= jucht getrieben: daß er geistliche Burden verkauft, Priester in Pferdeställen ordinirt, und den feiers lichsten seinem Wohlthater und Retter, Raiser Otto geschwornen Eid boslicher Beise gebrochen habe d): um welcher Berbrechen willen er verdiene, in den Bann gethan zu werden. — Einige Jahre vorher erhielt die Wittme des Markgrafen 2del: bert einen solchen Einfluß in gang Italien, als wenn sie eine unumschranfte Beherrscherinn gemes

d) II. c. 13.

d) VI. c. 6. et fq.

fen ware, und diesen machtigen Einfluß erwarb fie sich dadurch, daß sie sich nicht nur allen Fürsten und herren, fondern auch allen Gemeinen, Die nur von einiger Bedeutung waren, Preis gab e). Der Konig Sugo hatte neben feiner Gemahlinn eine große Menge Benschlaferinnen, unter welchen er dren vorzüglich liebte: namlich die Bezola; die Rosa, und Stephania. Diese dren Matresfen belegte er mit den Nahmen von bren beibni= fchen Gottinnen: Die erfte nannte er Venus: Die andere Juno: und die dritte Semele. Beil diese dren Weibspersonen sich nicht bloß jum bu= go, fondern auch zu andern Mannern hielten; fo waren, fagt Luitprand, die Bater ber Rin= der, welche sie gebahren, ungewiß f). Bon einer folden Bugellosigkeit waren die Sachsischen Raiser und deren Gemahlinnen unendlich weit entfernt.

Weil die Frankischen Könige die Sachsen viel später, als andere Teutsche Völker bezwangen, und auch während ihrer kurzen Herrschaft nie eine so große Gewalt über die Sachsen, wie über andere Teutsche

e) Cansa autem potentiae ejus haec erat, quoniam, quod dictu etiam saedissimum est, carnale cum omnibus non solum principibus, verum etiam cum ignobilibus commercium exercebat. III. c. 2.

f) Et quoniam non rex solus his abutebatur, earum nati ex incertis patribus originem ducunt. ib. IV. 6.

Teutsche ausübten-; so wurden die Sachsen spater, als ihre übrigen Teutschen Bruder verdorben. Schon im Unfange des eilften Jahrhunderts aber war mit den übrigen Tugenden auch die Reuschheit, welche noch der heilige Bonifacius so sehr an den Sachsen gepriesen hatte, vom diesem machtigsten unter den Teutschen Bolkern gewichen. Die Rais ferinn, erzählt Ditmar g), wohnte bamahls in dem abendlandischen Sachsen, welches Land deswegen mit Recht Sachsen gegen Niedergang genannt wird, weil darinn die Conne, und alle Bucht, und bruderliche Liebe sich zum Untergange neigen. Die Racht ist nichts, als ein Schatten der Erde, und alles, was die Bewohner des westlichen Sach= fens, oder von Westphalen thun, ift Gunde. Sier arbeiten heilige Lehrer vergeblich, und Konige und Fürsten gelten fehr wenig. Rauber, und Berfolger von Unschuldigen herrschen allein. Zwar ruhen in diesem Lande die Leiber von vielen Seiligen, allein die Einwohner' verachten dieselben. Ich mag hievon weiter nichts sagen, da ich gar nicht zweyfle, daß die westlichen Sachsen wegen ihrer unerlaubten Berbindungen, und ihrer unaussprechlichen Ranke dem Untergange nahe sind. Gie haben ungahlige Ercommunicationen ihrer geistlichen hirten verach= tet, und konnen bloß deswegen nicht langer beste=

hen-

Christi, daß diese Menschen bald gebessert werden, und daß ihre Sitten nie zu uns kommen mögen. — Die Gräfinn Christina, sagt eben dieser Geschichtzschreiber, war von den übrigen Weibern unserer Zeit sehr verschieden, wovon ein grosser Theil ihren Liebhabern alles das öffentlich zeigt, was an ihnen feil ist. Da eine solche unsittliche Art sich zu kleiden dem Herrn ein Greuel ist, und dem ganzen Zeitalter zur Schande gereicht; so gehen nichts desto weniger jene schaumber Weiber dem ganzen Bolke zur Schau umber: und das ist gerade das bedauerns: würdigste, daß die Lasterhaften sich nicht verbergen, sondern den Tugendhaften zum Hohn, und den Bosen zum Benspiel keck einhertreten h).

Noch trauriger, als Ditmars Nachrichten, ist das Gemählde, welches Adam von Bremen von den Dienern des Erzbischofs Adalbert, und den Einwohnern von Bremen selbst macht i). Wenn der Erzbischof, heißt es bey diesem Geschichtschrei=

ber,

h) IV. p. 47.48. quarum magna pars — quod venale habet in se, cunctis amatoribus ostendit aperte. Cumque sit in his abominatio domini, et dedecus saeculi, absque omni pudore coram procedit speculum totius populi. Turpe ac nimis miserabile est, quod peccator unusquisque non vult delitescere, sed ad irrisionem bonis, et ad exemplum malis praesumit procedere.

i) III. c. 19. 20.

ber, auch bieweilen ein ganges, ober zwen Jahr abwesend mar; so fand er doch bey seiner Rudkunft alle seine Einkunfte eben so verschleudert, als wenn er gegenwartig gewesen mare. Denn bie Menschen in diesen Gegenden sind gang unzuverlaffig, und konnen weder durch Wohlthaten, noch durch Dro: hungen im Baum gehalten werden. 3hr groftes Laster ist Wölleren, weswegen Adalbert, der den heftigsten Abscheu dagegen hegte, oft von ihnen fagte: daß der Bauch ihr Gott fep. Wenn sie in der Trunkenheit Todtschläge, Gotteslästerungen, und andere noch gröffere Berbrechen begangen haben; so halten fie diese am folgenden Tage für bloffe Rurg: weil. Der Erzbischof klagte: daß sie Fasttage und Festtage durch das Essen von Fleisch und durch Un= jucht befleckten: daß sie Meineide für Richts achte: ten: daß sie sich des Blutvergiessens ruhmten: und daß Chebrüche, Blutschande, und andere schändliche Lufte von Diemanden getadelt wurden. Die mei= sten, fahrt 21dam fort, haben zwey, drey, oder ungahlige Beiber und Benschläferinnen, und find dem Berzoge getreuer als der Kirche und ihrem Bischofe. Wenn Adalbert gegen diese Unarten in der Rirche eiferte, so lachte man über die vaterliche Buchtigung, und erwies ben Rirchen und ihren Priestern nicht die geringste Chrerbietung. Daher beschloß R

beschloß der Ezbbischof, daß er eines solchen halss starrigen Volkes gar nicht schonen, sondern ihm Baum und Gebiß in den Mund legen, und feine Ungerechtigkeiten mit einer harten Beiffel guchti= gen wolle. In dieser Absicht nahm er einem Je= den ben der erften Gelegenheit fein ganges Bermbgen, und fagte den Beraubten mit Sohnlachen : daß die Buchtigung des Korpers der Geele heilfam sen, und daß der Berluft von Gutern zur Reini= gung von Gunden diene. Die Bogte des Bischofs gaben den Ausspruchen ihres Herrn die aufferste Ausdehnung, und überschritten im Rauben und Plundern alles Maaf und Ziel. — Go wie die Wogte des Bischofes 2ldalbert mit den Untertha= nen der Bremischen Rirche umgingen; fo behandel= ten die Sachsen im 11. und 12 Jahrhundert die Wenden, und die Lieblinge Seinrichs des Vierten die Sachsen und Thuringer. Der Beig und die Grausamkeit ber Sachsischen Fürsten und Ber= ren gegen die übermundenen Glamen mußten bim= melschrevend senn, da alle gleichzeitige Geschichts schreiber beibe als die Ursache der Abneigung der beidnischen Wenden gegen die Christliche Religion, oder ihres häufigen Abfalls von derselben angeben k).

Die

k) Adam. Brem. III. 25. Andivi etiam cum veracissimus rex Dangrum sermocinando eadem replicaret.

Die Unerfattlichkeit und Ungerechtigkeit ber Gad fen wurden burch eine gleiche Unersattlichkeit und Ungerechtigfeit Seinrich des IV. und feiner Gunft: linge bestraft. Diese nahmen den Sachsen und Thus ringern Schlöffer, Landerepen, Seerden, ja felbst Beiber und Rinder; und wenn die Unrechtleidens den sich beschwerten, so wurden sie ausgelacht, oder in Gefängniffe geworfen, und nicht eher losgelaffen, als bis fie fich mit dem Berlufte ihres gangen, ober des gröften Theils ihres Bermögens losgekauft hatten 1). Das Teutsche Reich, flagten die Sach. fen und deren Bundesgenoffen, welches heinrich IV. ruhig und blufend von feinen Borfahren em: pfangen hat, ift burch feine Laftet im Innern mit Raub, Brand und Mord erfüllt, und den aus: wartigen Feinden jum Spott worden. und Clofter find zerftort. Die Ginkunfte, die jum Dienste Gottes bestimmt waren, hat man zut Unter:

caret, populus Slavorum jamdudum procul dubio facile converti posse ad Christianitatem, nisi Saxonum obstitisset avaritia: Quibus, inquit, mens proa mior est ad pensiones vectigalium, quam ad convertionem gentilium. Nec attendunt miseri, quantum suae cupiditatis luant periculum, qui Christianitatem in Slavonia primo per avaritiam turbaverunt. Deinde per crudelitatem subjectos ad rebellandum coegerunt, et nunc salutem corum, qui credere vellent, pecuniam solam exigendo contemnunt. Eben dieses sagen Gelmold, und Arnold von Lübect an vielen Stellent.

<sup>1)</sup> Lambert, Schaffnab. p. 187 -191,

Unterhaltung von Soldnern, und zur Erbauung von Schlössern angewandt, wodurch die Ruhe des Vaterlandes vernichtet, und freyen Bolkern ein unerträgliches Joch aufgebürdet wird. Die beraubsten Wittwen und Maisen sinden nirgends Trost, und die Unterdrückten nirgends eine Zuslucht mehr. Gesehe, Sitten, Kirche und Vaterland haben ihm Ansehen verlohren, Recht und Gerechtigkeit werden mit Füssen getreten, und Mord, Shebruch, Diebesstahl, Lügen und Trügen haben das ganze Reich überschwemmt m).

wnerhörten Sitte am Hofe Geinrichs des vier=
ten: Closter und Stifter zu verkaufen, ausbreis
tete; so wetteiserten die Mönche so sehr in ihren
Bewerbungen, Bersprechungen, und Gebothen mit
einander, daß die Berkäuser nie so viel fordern
konnten, als die Käuser zu geben bereit waren.
So wie Geinrich der vierte der erste unter den
Raisern war, der geistliche Bürden feil bot, so war
Meinhard, Abt von Bamberg, der Wucherer ge=
genannt,

m) ib p. 243. 244. status reipublicae eversus est:
tranquillitas ecclesiarum turbata: majestas imperii
ablata: authoritas principum evacuata: mores inversi: leges abolitae: et secundum prophetae elogium maledictum et mendacium, et homicidium
et surtum, et adulterium inundaverunt: et sanguis sanguinem tetigit: postremo omnis justitiae,
et pictatis, religionis et honestatis disciplina situ
atque incultu obsolevit. p. 224.

nannt, der erste unter den geistlichen, welcher eine Würde offenbar um 1000 Pfund Gilbers kauften). Von dieser Zeit an dachten die Monche nicht mehr daran, wie sie ihre Regel beobachten, sondern wie sie durch Bucher und andere schändliche Gewerbe sich so viel erwerben mögten, daß sie hohe Bur: ben erhandeln konnten. Die ganze Welt erstauns te, woher Personen, welche das Gelübde der Ur= muth abgelegt hatten, folche unermeßliche Reiche thumer zusammenbrachten, als sie zu ihren Bes forderungen verschwendeten o). Gelbst Beinrich der vierte wurde durch die unverschamten Budringlichkeiten, und ungeheuren Berfprechungen ber Monche, die um die Abten in Fulda buhlten, so emport, daß er dieselbe einem anspruchlosen Donch Ruzelin von Heresfeld, der fich ein folches Glud nicht einmal hatte traumen laffen, aus eigner Bewegung ertheilte p). Der rohe Ehrgeit der Beiftz lichen, und ihrer Vorsteher kam im Jahr 1063 am Pfingstfeste in der Rirche zu Goslar vor den R 3 Mugen

n) Ita proprio hujus invento, novo atque infausto hujus aucupio haec in ecclesiam introducta est confuetudo, nt abbatiae publice venales prostituantur in palatio, nec quisquam tauti venales prostituere queat, quin protinus emptorem inveniat, monachis inter se non de observantia regulae zelo bono, sed de quaestibus et usu zelo avaro contendentibus p. 185.

o) p. 186. 187.

p) p. 229.

Mugen bes Raifers, und feines Sofes gu einem Schredlichen Musbruch. Der Bischof von Sildes beim und ber Abt von Fulda stritten schon lange um den Borfig, und Diesem Streit wollte jest der Bischof von Hildesheim durch die Gewalt der Maffen ein Ende machen. Er befahl bem Grafen Etbert, bag er fich mit feinen Rriegern hinter bem Sochaltar versteden, und bei dem erften Zeichen hervor brechen folle. Co bald also der Graf borz te, daß die Cammerer des Bischofes und die des Abts in einen Wortwechsel geriethen, so kam er mit feinen Spiesgesellen jum Borfchein, und trieb die Fulbenser mit Faustschlagen und Prügeln zur Rirs de hinaus. Die Fulbischen Sofbedienten riefen fogleich die Reisigen ihres herrn ju Gulfe, und Behrten mit diesen in die Rirche gurud. Darauf entstand unter beiden Partenen ein blutiger Rampf, ber die Altare mit Leichen bededte, und in den Bangen ber Rirche Strome von Blut fliessen machte. Der Bischof von Hilbesheim stieg auf einem erhabenen Ort, und ermunterte die Geinis gen, daß fie fich tapfer halten mochten. Der Rai= fer bat und befahl vergebens, daß die Streitenden ju tampfen aufhoren follten. Er fonnte nur mit genauer Doth zur Rirche hinauskommen, und ber Rirchenschanderische Streit horte nicht eber auf,

als

als bis die Fuldischen Ritter und Edelknechte wischen, und den besser vorbereiteten Kriegern des Bisschofes von Hildesheim den Sieg überließen.

Won dem traurigen Zustande der Sitten unter heinrich dem vierten zeugt nichts fo sehr, als die häufigen, und verabscheuungswurdis gen Berratheregen, welche Geinrich der vierte selbst an Freunden und Feinden q), besonders aber, welche der Gohn des Raifers gegen feinen Bater, die geistlichen und weltlichen Fürsten gegen ihren Boblthater und Beherrscher, oder auch gegen ein= ander ausübten r). Die machtigen Feinde des Rais fers verführten feinen altesten Gohn, um bem Water Leben und Crone zu raubens). Der Sohn war so gelehrig gegen die verderblichen Rathschläge sei= ner Verführer, daß er auf dem großen Landtage der Sachsen ben Mordhausen das ganze verfams melte Wolf durch die unter heuchlerischen Thranen ausgesprochenen Betheurungen gewann: daß er gar nicht daran bente, seinen Bater und herrn vom Thron ju verdrangen, sondern nur jum Be= horsam gegen den heiligen Petrus und deffen Nachfolger zu bewegen, nach welcher Ginnesan= R 4 derung

q) Lambert. Schaffnab. p. 236.

r) Man sehe auch Voigts Geschich. bes Stifts Quebs linburg I. S. 241.

s) Vit, Heinr. IV, Edit. Baf. 1532. fol.

berung er ihm so treu, als irgend ein anderer Unterthan gehorchen wolle t). Da der ungludli= che Bater nicht lange nachher ben der Belagerung von Murnberg befürchten muste, daß seine Krieger ihn in die Sande des Sohnes überliefern moch= ten, und dadurch zur heimlichen Flucht gezwungen wurde; so rief der unnaturliche Sohn alle Fürsten des Reichs nach Mainz zusammen, um seinen Bater formlich von der Regierung auszuschlieffen Geit vielen Jahren hatte man keinen so glangen= den Reichstag gesehen, als berjenige war, auf welchem Seinrich der vierte entsest werden soll= te u); benn unter allen machtigen Fürsten und Herren fehlte nur allein Herzog Magnus von Sachsen, der wegen seines hohen und schwächli= chen Alters nicht kommen konnte. Nichts war den versammelten Fürsten, und den nach der Ro= nigscrone trachtenden heinrich dem V. unerwar= teter, als daß der Raiser Muth genug hatte, mit einer farten Begleitung auf den Reichstag zu kommen, um seine und' feines Gohns Gache von den Stan= den entscheiden zu laffen. Man rieth baher dem Gohn, feinem Bater entgegen zu geben, anfrichtig scheinen= de Reue zu erheucheln, Gehorsam und Treue an= jugeloben, und ben diefer Gelegenheit den sichern Kaiser in das Garn zu locken. Seinrich V. war

nie ·

a) Alb. Stad. ad e. 1205 u) ib. ad a. 1116.

man

nie bereitwilliger und gludlicher, als wenn er feis nen Bater hintergeben follte. Er eilte jum Bater, der sich noch in Coblenz aufhielt. heinrich IV. wurde durch die Reue, und Rudfehr feines Coh= nes fo gerührt, daß er ihm nicht nur um den Bals, fondern ju Fuffen fiel, ibn alles vergans. gene vergab, und kniend bat, daß er boch nicht seine und seines Baters Ehre burch niedertrachtige Berratheren schmalern mochte v). Seinrich V. betheuerte mit dem feierlichsten Gide, bag er nichts, als die Frensprechung und Wiederherstellung sei= nes Baters fuche, und daß er mit Freuden fein Leben für das Leben des Baters laffen wolle. Dens felbigen Eid wiederhohlte der Berrather ju Bingen noch zweymahl, da der Water gerechten Argwohn ju schöpfen anfing w). Durch diese Meineide ver= leitete der Gohn den Bater querft, den groften Theil feines Gefolges zu entlaffen, und bann in Ingelheim fo lange einzukehren, bis ber Gohn die Gemuther der Fürsten befanftigt hatte. 2018 Seinrich der IV mit brey andern von feinen, Betreuen in das Thor der Feste eingeritten mar, ließ man die Fallthur nieder, und verfagte ben übri: gen Begleitern des Raisers den Eingang. Go bald man den Raiser in seiner Gewalt hatte, brauchte R 5

v) Heinrici IV. Ep. ad Celtarum regem p. 78. 79. w) ib.

man die schrecklichsten Drobungen, und die uns würdigsten Mighandlungen, um ihn gur Abtres tung feiner Festungen und zur Auslieferung der Kaiferlichen Infignien ju treiben x); und bamit diese Entsehung und Beraubung allen Schein von Widerrechtlichkeit verlieren mochte, fo verlangte man, bag heinrich IV. frenwillig und in Be= genwart der Furften der Crone, und feinen Lande= regen entsagen mochte y). Der Raifer erbot fich ju beiden Zumuthungen, wenn der pabstliche Le= gat ihn von bem Banne lossprechen wolle. der Legat erklarte, daß er hiezu keine Bollmacht habe, fo fiel der Raifer wor der gangen Berfamm= lung auf die Kniee, und beschwor alle Unwesende ben Gott und ben ihrem Gewiffen, daß man ibm erlauben mochte, fich vor einem Fürstengericht zu rechtfertigen, und da, wo er gefehlt haben konne, Benugthuung ju geben. Die weltlichen Fursten wurden durch das Unglud, und die Klagen des Raisers bis zu Thranen erweicht. Die Bischofe hingegen, der Legat, und besonders Seinrich V. blieben unerschuttert z). Rach bem Albert von

aud

Stade

寒) ib,

y) ib. Vit. Hein. IV. p. 67. Der Verfasser ber Les bensbeschreibung sagt, daß dieses in Mainz gesches hen sen Zeinrich der IV. selbst aber erzählt dem Tonige von Frankreich, daß man ihn incIngelheim zur Niederlegung der Regierung gezwungen habe. 2) heinrich der IV. war, oder glaubte sich wenigstens

Stade waren es die Erzbischofe von Mainz und Colln und der Bischof von Worms, welche von dem Raifer verlangten, daß er bie Insignien der kaiserlichen Wurde abgeben solle. Da der Raiser nach ben Urfachen feiner Entfegung fragte, und die Bifchofe antworteten: bag ber Berkauf von Bis: thumern und Abtepen ein Sauptgrund feiner Enta thronung fep; so wandte sich Seinrich gegen die beiden Erzbischofe, und forderte fie auf, zu sagen, was sie denn ihm fur ihre hohen Burden gegeben hatten. Auf die Antwort; nichts: sette der Rais fer hingu: und der herr von Worms weiß am besten, ob er durch Weld, oder durch meine Gunft in seine jesige Stelle gekommen ift a). demselbigen Geschichtschreiber ersuchte der entfeste Seinrich der IV. den Bifchof von Speier, daß er ihm doch eine Prabende an feiner Kirche geben mochte. Der von bem Raiser vormable mit Wohl= thaten überhäufte Bischof schlug die Bitte ab, und nun brach Seinrich IV. in Thranen, und in die Worte aus: Ihr meine Freunde folltet euch meiner wenigstens erbarmen, ba die Band bes herrn mich gerührt hat. Micht

auch nach seiner Entthronung nicht sicher. Er entfloh aus seiner Gefangenschaft, und hatte in seinem jams mervollen Elende nur den einzigen Erost, daß gerade solche Fürsten, die er am meisten beleidigt hatte, sich seiner am kräftigsten annahmen. Il. cc. auch Alb. Stad. 1. c.

a) Alb. Stad. 1. c.

Micht lange vorher und nachher als diefes ges schah, machten sich zwey der vornehmsten Teutschen Fürsten der gehässigsten Undankbarkeit und Berra= theren schuldig. Welf, ein Gohn des Markgrafen 21330 hatte sich mit der Tochter des Bergogs Otto von Baiern vermählt, und hatte diese Che burch einen doppelten Eid besiegelt b). Er liebte und ehrte feine Bemahlinn, wie es fich gebührte, und half feinem Schwiegervater aus allen Rraften, fo lange bas Glud bemfelben gunftig war. er aber merkte, daß der Born des Raisers immer mehr gegen ben Bergog Otto entbrenne, und baß Dieser in die Acht erklart worden; so zog er sich von seinem Schwiegervater jurud, trennte sich von feiner Gemahlinn, und schonte weber Dube, noch Geld, um das Bergogthum feines Schwiegervaters zu erhalten: welches er auch wirklich an sich rif. Alle Beitgenossen verabscheuten den Ehrgeiß des Berzogs Welf, wodurch er feine hohe Geburt, und sein bisheriges Leben geschändet hatte c).

Ein anderer Welfe, nämlich Herzog Bein=
rich von Baiern, ließ dem Herzoge Friederich

boni

b) Lamb. Schaffnab. ad 1071. — et per jusjurandum altera jam vice matrimonio fidem dixerat. p. 181.

c) cunctis detestantibus, quod clarissimam atque inopinatissimam in republica dignitatem tam social ambitione polluisset. l. c.

von Schwaben ben freundschaftlichen Rath geben, daß er sich boch mit dem Raiser Lothar ausschs nen mochte; und wenn er dieses wolle, so sep er, Bergog Seinrich, ju einer gutlichen Bermittelung Bergog griedrich nahm diefes Unerbieten bereit. an, und man machte das Kloster Zwiefalten als den Ort der Zusammenkunft aus, wo beide benach=, barte. Fürsten sich mit einander bereden wollten. Bergog Sriedrich erschien mit einer fleinen Begleis tung, besprach sich zutraulich mit dem Berzoge Seinrich, und legte fich ohne ben geringften Bedanken von Nachstellung schlafen. In der Nacht ließ bein: rich alle Zugange zu dem Schlafzimmer des Her= jogs Sriedrich besegen, und brach dann mit Bes walt in die Ruhestatte seines Nachbars ein. Berjog Friedrich borte bas Gerausch ber Bewaffneten fruh genug, um durch einen geheimen Bang, ents wischen, und fich auf den Rirchthurm retten gu fonnen. Man durchsuchte alle Bellen und Winkel des Klosters vergebens. Nach langem Suchen entbet Berjog Sriedrich vom Thurme herab den verratherischen Seinrich ju fich, zeigte ibm in der Ferne herransnahende Krieger, welche Briedrichen ju Gulfe eilten, und rieth ibm, fich fo geschwind als möglich ju entfernen, weil er ihm nicht Gleiches mit Gleis chem vergelten wolle d).

d) Otto Fris. de Gest. Fried. I. I. c. 19.

Da die Sitten felbst in Teutschland gegen bas Ende des eilften Jahrhunderts fo verdorben maren; fo kann man den Erzbischof Wilhelm von Epr fei: ner Uebertreibung argwöhnen, w. r cr den Buftant der abendlandischen Bolker auf folgende Urt schil= dert. Die Glaubigen, sagt dieser vortreffliche Beschreiber e), wurden nicht bloß im Morgenlande von ben Unglaubigen unterdruckt, fondern der mah: re Glaube, Gerechtigkeit, und Gottesfurcht hats ten fich auch in Europa, und fast auf ber gangen übrigen Erde vorzüglich unter folchen Bolkern verlohren, welche auf Rechtglaubigkeit Unspruch mach= ten. Gewalthatigkeit, Arglift, und Bosheit herrsch: ten in allen Landern. Das Laster hatte Die Stelle der Tugend eingenommen, und die Welt schien ih= rem Untergange nahe ju fenn. Die groffern Fur: sten, die am ehesten den Frieden hatten erhalten follen, befehdeten fich unter einander aus ben ge= ringfügigsten Ursachen, raubten und sengten unges fraft, und warfen den armen Landmann ihren Reifigen jur Beute bin. Unter fo unaufhorlichen Rachstellungen blieb feiner seines Lebens, und Bermogens fichet; und es mar ichon genug, Jeman= ben in Retten und Banben zu legen, und auf bas gtaufamste zu foltern, wenn man wußte, daß et reich, oder vermögend mar. Gelbst Rirchen und Elbstern halfen ihre Privilegien nichts. Man er= brach beide, und schleppte die jum Dienste Gottes geweihten Gefaffe, Rleider, und Rleinodien, oder auch geweihte Personen von den Stufen der Altare fort. Alle Bege waren mit Straffenraubern bes fest, und in den größern und fleinern Städten schlichen häufige Meuchelmorder umber, vor deren Dolchen keine Borsicht schüßen konnte f). Reusch= heit und Massigkeit waren nicht weniger, als Be= rechtigkeit und Billigkeit von den Menschen ent= flohen. Man übte eine jede Art von Unzucht, Schwelgerey, und verderblichen Spielen offentlich, ju allen Zeiten, und ohne alle Scheu. Die Beiftlichkeit unterschied sich von den Laven gar nicht durch ein befferes Leben, sondern die Priester mas ren, wie es im Propheten heißt, wie das Bolk. Die Bischofe glichen stummen hunden, die ihre Beerden verlaffen, wenn die Bolfe fich nabern. Gie bachten nicht an das Wort des herrn: gebt umsonft, was ihr umsonst empfangen habt, fondern sie verkauf= ten alles, wofür sie nur einen Raufer finden konnten.

Die

f) Auch im eilften Jahrhundert blieb Italien vor den übrigen Reichen des abendlandischen Europa wegen der Giftmischeren berüchtigt. Ditmar. VII. 85. Multae sunt, proh dolor! in Romania atque Longobardia insidiae: cunctis huc advenientibus exigua patet charitas. Omne quod ibi hospites exigunt, venale est, et hoc cum dolo; multique toxico hic pereunt adhibito. Ueber den Zustand der Sitten im 11 Jahrh. Murat. Script. rer. Ital. V. p. 688.

Die verdorbenen Sitten, welche bie erften Rreugfahrer gegen bas Ende bes eilften und im Un: fange des zwölften Jahrhunderts mit nach Palastina brachten, waren die Haupturfache, warum sie sich ihrer grofferen Starke und Tapferkeit ungeachtet in den gemachten Eroberungen nicht behaupten fonn= Diejenigen, sagt der Cardinal von Vitri g), welche die Eroberung des gelobten Landes, Die darauf erfolgenden Begebenheiten genau beo: bachtet haben, gestehen alle, daß nichts der guten Sache ber Christen mehr geschabet habe, als Die verruchten Rauber, Diebe, Morder, Chebres cher, Meineidigen, Landlaufer, Spieler, Suren und Hurenwirthe, die von Anbeginn an nach Afien zusammenfloffen. Diese Ungeheuer veranderten mit dem himmel ihr Berg und ihr Leben nicht, und beflecten das heilige Land mit ihren scheußlichen La= ftern. Gie fundigten um besto tubner, ba sie von ihren Bermandten und Befannten entfernt waren, und sich vor Menschen so wenig, als vor Gott scheu: ten: da sie, wenn die Strafe sie verfolgte, ente weder zu den Saracenen übergingen, und ihren Glauben verläugneten, oder auf die benachbarten Infeln entflohen, oder fich in die Saufer der geift= lichen Orden zuruckzogen, von welchen sie stets auf= genommen, und geschüßt wurden. Es geschah fehr hau:

g) Jac. de Vitriaco. c. 92 p. 1096, 1097.

häufig in allen Abendlandern, daß Verbrecher, die zum Tode, oder andern harten Leibesstrafen waren verurtheilt worden; es durch Fürbitten oder durch Vestechungen dahin brachten, daß man sie ihre Missethaten durch eine Kreuzsahrt nach dem gelob: ten Lande buffen ließ h).

Das zwölfte Jahrhundert besserte nichts wes der in den Sitten der Morgenländischen, noch der Abendländischen Christen. In unsern Zeiten, heißt es benm Wilhelm von Tyr i), sind die Men= schen, vorzüglich im Orient so beschaffen, daß man, wenn man ihre ungeheuren Laster, wie sie es ver= dienen, beschreiben wollte, entweder unter der Last des Stoffs erliegen, oder den Schein erhalten müste, eher eine Sätire, als eine Geschichte zu schreiben K). Während daß alle übrige Völker, so klagt der Abt von Ursperg, ihre blutigen Schwerter allmählig in die Scheide stesten, verharrten allein die Teut:

h) Eben dieses bezeugt Sanut in Secret. sidel. crucis pars VIII. c. 5. Die Sitten der Bullanen und übrigen Morgenlandischen Christen schildert Jacob von Vitri p. 1088. 1089. Sanut l. c. c. 6. bes. Marin Histoire de Saladia l. p. 410. et sq.

i) 21. c. 7.

k) Tales sunt praesentis saeculi, et maxime orientalis tractus homines; quorum mores, imo vitiorum monstra si quis diligentiori stilo prosequi tentet, materiae immensitate succumbat, et potius satyram movere videatur, quam historiam texerel L.c.

schen in ihrer alten Salestarrigkeit. Meineid, Lugen, Trugen und andere Lafter überftromten das gange Bolt, und das Gefchren über die verübten Unthaten drang nicht weniger, als vormahls von Codom und Gomorra zu dem herrn emper 1). In den Streitigkeiten Griederiche des erften mit dem pabstlichen Stuhl, und den Italienischen Stadten, in den Kriegen eben Diefes Raifere mit Beinrich dem Lowen, und in den Kriegen Philipps von Schwaben, und Otto des vierten vergaß, oder verachtete man alle Grundfage von Recht und Billigfeit, fo wie die Beiligkeit von Eiden und Bundniffen. Beiftliche und weltliche Fürsten ver= fauften ihre Stimmen und Gulfe offentlich an den Meiftbietenden, und trugen fein Bedenken, von ber Parten, welcher fie fich verkauft hatten, ju den Meiftbietenden überzugeben, wenn fie den geringften Portheil von ihrer Treulosigfeit hoffen fonnten m). Aus der Ungewißheit des oberften Sauptes des Reichs

ents

m) Abb. Ursperg. ad a. 1192. Ortae fiquidem sont in hominibus simultates, doli, persidiae, traditiones, ut se invicem tradant in mortem et interitum. Rapinae, depraedationes, depopulationes terrarum vastationes, incendia, seditiones, et bella, et rapinae, sive in stratis, sive in latrociniis, justificatae sunt, ut omnis homo jam sit perjurus, et praedictis facinoribus implicatus, ut vix excusari possit, quin sit in his, sicut populus, sit et sacerdos: tribulatio magna prohibuit et hoc, ut nec quis de villa sua possit procedere secure, saltem in proximam villam. etc.

bect,

entstand unter andern durch gang Teutschland eine gangliche Ungewißheit der Borfteber der Rirchen, und der geistlichen hirten. Es mar fast fein Bis= thum, feine Abten, oder nur betrachtliche Pfarren, deren Besig nicht streitig gewesen, und deren Befiger nicht nach Rom maren gezogen worden. Freut dich, Rom, du unfere Mutter, fo ruft ber eben an= geführte Schriftsteller aus, daß auf der gangen Erde die Schleusen geoffnet werden, durch welche Strome und Bache von Gold in dich jusammenflieffen. Freue. dich über die Zwietracht und Verkehrtheit der Mens schenkinder, die das viele Unrecht, welches sie die jugefügt haben, jest boch wenigstens einigermaaffen mit ihren Reichthumern erfegen. Jest haft du, wornach dich lange gedurstet hat. Du siegst nicht durch beine Frommigkeit, fondern durch die Bosheit der Menschen über die gange Erde: und weder Un: dacht, noch Gewissen ziehen die Menschen zu dir, son= dern ihre mannigfaltigen Berbrechen, und Lafter, und die Zwistigkeiten, die badurch verurfacht werden n). In der Mitte des zwolften Jahrhunderts bejammerte Saro Grammaticus ben Berfall ber guten alten Sitten unter den Danen, und gab die Machahmung der Teutschen als die Ursache der überhandnehmen. den Schwelgeren, Ueppigkeit, Ergößungssucht, und Unzuverlässigkeit an 0). Urnold von Lüs

n) l. c. e) Saz. Grammat. VI. p. 179.

bed p), ift Zeuge, daß der Grammatiker Saro den Sachsen nicht zu viel gethan hatte; so wie Otto von Freisingen, daß das südliche Teutschland um dieselbige Zeit nicht weniger verdorben und zerruttet mar, als das nordlicher). Die Nach= richten des dem Raiser Griederich I. gunstigen Morena von den kaiserlichen Vogten in Italien enthalten ein schreckliches Bild von der Ungebunden= beit ber Teutschen, welchen Griederich sein Bu= trauen schenkte. Die kaiserlichen Bogte in Italien, erzählt der genannte Geschichtschreiber s), erpreß: ten allenthalben siebenmahl mehr, als sie von Rechts megen im Namen des Kaisers ihres herrn fordern Gie unterdruckten Markgrafen, und fonnten. Grafen, groffe Baronen und Stadte, wie gerin: gere Basallen ohne Unterschied. Den Mailandeen blieb kaum ein Drittel des dritten Theils ihrer Einkunfte übrig, und die Cremoneser waren noch fehr gludlich, daß man ihnen nur den dritten Theil

meg=

p) III. c. 22. p. \*36.

ereusiuge Tonrads des dritten, und des nachhes rigen Raisers friedrich des ersten, etiam (mirum dictu) praedonum et latronum advolabat multitudo, ut nullus sani capitis hanc tam subitam, quam insolitam mutationem, ex dextra excels provenire non cognosceret, cognoscendo attonita mente non obstupesceret.

<sup>6)</sup> Morena res Laudenses in Leibnitz. Script. rer. Brunsvicens. p. 841. 842.

wegnahm. Man trieb von jedem Beerd von Edlen und Unedlen jahrlich einen Gulden, und von jeder Duble dren Gulden ein. Fischer muften den drit: ten Theil ihres Fangs, und Jager ihre gange Beu: te hergeben. Die meiften Basallen verlohren so gar ihre Guter, die fie feit drephundert und mehr Jahren beseffen hatten. Go unerträglich diese Bedrudungen solchen Leuten waren, die bisher fret und im Ueberfluß gelebt hatten; fo dachte boch keiner in der Lombarden an Rache, oder an that: liche Widerseslichkeit, weil ein jeder hoffte, daß der Raiser die gerechten Beschwerden seiner Italia: nischen Unhänger hören, und ihnen abhelfen werde. Als endlich Friederich der erste im 3. 1166. nach Italien fam, so bezeugte er zwar anfangs sehr viele Theilnehmung an dem Unrecht, was den Einwohnern der Lombarden widerfahren fen, allein er strafte boch feinen von seinen Dienern, welche Unrecht angethan hatten, und nun fing man an ju glauben, daß die kaiserlichen Bogte mit Biffen und Einwilligung ihres Beren jede-Art von Bewaltthatigfeit ausgeübt hatten.

Go wie bie Sitten der Abendlander im Gan: gen weniger verdorben waren, als die der Mor: genlandischen Christens, so waren die Sitten ber Teutschen im Durchschnitt weniger verdorben, als 1,50 10 2 10 8

Die ber übrigen Europaischen Bolfer. In Frank= reich, England, und Italien t) gingen im II. und 12. Jahrhundert noch viel groffere Greuel, als in unserm Baterlande vor. Gegen das Ende des eilften Jahrhunderts u) verließ Bertrade eine Bemahlinn bes Sulto, Grafen von Anjou und Tours, auf einmahl ihren Bemahl, mit welchem fie brep Rinder gezeugt hatte, und vermahlte fich mit dem Könige von Frankreich Philipp dem ersten, der falschlich vorgab, von feiner Gemablinn geschieden gu fenn. Der ehebrecherische Philipp beirathete die ehebrecherische Bertrade im Ungeficht der Rir= che, und in Gegenwart, und mit Einwilligung von mehreren Bischofen. Go wohl die Bertrade, als ihr erster Gemahl Sulko waren mit Philipp im zwepten ober britten, und im funften ober fechsten Grade verwandt, und in diefer Berbindung mard baber, wie Mezeray anmerft, ein doppels ter Chebruch, und doppelte Blutschande began= gen. Die kanonischen Gefete, wodurch man die Che zwischen Personen, Die im siebenten Brade, ober gar nur geistlich mit einander vermandt ma= untersagte, brachten nirgends groffere Un= ren,

ordnun:

t) Man sebe die Schilberung ber perdorbenen Site ten in Italien wahrend bes to. Jahrhunderts. Annal. Genu. ap. Murat. V. 328 375. 588.

u) Wilhelm. Tyr. XIV. I. Mezeray II. p. 492.

ordnungen, als in Frankreich, besonders unter den Groffen hervor. Wenn unter Cheleuten ein Theil des andern überdruffig war; so brauchte man nur zu ichworen, und mit Beugen ju beweisen, daß man in verbotenen Graden verwandt fep. Golche Eide schwor man eben so leicht, als man falsche Zeugen, und willige Bischofe fand, welche einem Jeden gegen eine gehörige Erkenntlichkeit dienten v). Unter Philipp dem zweyten zeich: neten fich im gelobten Lande Die jungen Rrieger, welche die Leibmache des Konigs ausmachten, noch mehr durch ihre Ausgelassenheit, als durch ihre Sapferfeit aus. 3hr Rahme, Ribauds ober Ribaldi wurde bald ber Rahme aller derer, welche sich den grobsten und schimpflichsten Ausschweifun= gen überlieffen w). Das Saupt biefer Ribauds, welches ben Titel Roi des Ribauds erhielt; hatte die Aufsicht und ertheilte die Erlaubnif ju allen Arten von Spielen, die am Sofe gespielt wurden. Er erhielt von allen Logis de bourdeaulx, et de femmes bourdelières wochentlich zwen Gols, und jede Chebrecherinn muste ihm 5 Gols gablen.

2 4

Der

v) ib. et 111. 59. 65.

w) Marin II. 291. Le libertinage outré, auquel ils se livroient, avilit leur gloire, et rendit même dans les tems posterieurs leur nom infame, ainsi que leur emploi.

Der Nahme dieses Amts wurde unter Carl dem siebenten unterdrückt. Das Amt selbst aber dauerte unter dem Titel des grand Prévôt de l'hôtel auch in der Folge fort x).

Die Franzosen des eilften und zwölften Jahr: hunderts waren eben so grausam, als abergläubig, und liederlich. Ben der Eroberung von Jerusalem brachten die ersten Treußbrüder, die gröstentheils Franzosen waren, zehntausend Menschen innerhalb des Tempels um, und wenigstens eben so viele wurden in der übrigen Stadt ohne Unterschied des Alters; Standes und Geschlechtes getödtet y). Alle Strassen und Hauser waren mit Leichnamen, oder verstümmelten Gliedmaaßen der Erschlagenen angefüllt. Die Gänge und Vorhöfe des Tempels strömten von Blut, und die Sieger selbst waren von Kopf bis zu Fuß so mit Blut bedeckt, daßman sie nicht ohne Entsehen ansehen konnte z).

Und

x) ib.

y) Wilh. Tyr. VIII. 19. 20.

mom, et humanorum artuum passim fragmenta conspicere, et essui sanguinis aspergine cunctam redundare superficiem. Nec solum defunctorum corpora membris potioribus lacera, et absciss mutilata capitibus, intuentibus erat angustia; verum et ipsos victores a planta pedis usque ad verticem cruore madentes periculosum erat conspicere, et horrorem quendam inferebant occurrentibus.

Und diese von Blut dampfenden Buteriche eilten von dem Schrecklichen Menschenopfer, welches sie ihrem Erlofer gebracht hatten, ju dem Grabe eben tiefes ihres Beilandes, fußten es mit der groften Inbrunft, und benegten es mit Thranen der Freude und der Undacht a). Go widersprechend, fagt bume mit Recht b), ift die menschliche Ratur mit sich selbst, und so leicht vereinigt sich ber weibischste Aberglaube mit dem gröften Beldenmuth, und mit der wildesten Grausamkeit. wurde ben Frangosen, und andern abendlandischen Polkern zu viel Ehre erweisen, wenn man ghub: te, daß sie einer folchen Unmenschlichkeit, ale sie ben der Eroberung von Jerusalem bewiesen, nur gegen Unglaubige fahig gewesen waren. Ludewig dem fiebenten nahm das heer des Konigs die Stadt Bitry in Champagne ein, brachte alles um, was Leben hatte, und verbrante drenzehnhundert unschuldige Personen in einer ein:

L 5 gigen

a) Intueri erat amoenissimum, et spirituali plenum jucunditate, quanta devotione, quanto pii servore desiderii, ad loca sancta sidelis accederet populus; quanta mentis exultatione et spirituali gaudio dominicae dispensationis deosculabantur memoriam. Ubique lachrymae, ubique suspiria, non qualis moeror, et anxietas solet extorquere, sed qualia servens devotio, et interioris hominis consummata lactitia, solet Domino in holocaustum incendere l, c.

b) Hist. of England II. p. 4.

der fromme König dieses hörte, weinte er bitter= lich, und raufte sich die Haare aus c). Nichts destoweniger wurde im Anfange des folgenden Jahrhunderts der Krieg gegen die Albigenser mit einer gleichen Cannibalischen Wuth geführt d).

England hatte nie mehr grosse Könige, als im zwölften Jahrhundert, und doch waren die Sitten in diesem Reiche nicht merklich besser, als in dem übrigen Europa. Selbst Zeinrich der erste e), Zeinrich der zweyte f) und Richard der erste lebten gleich ihren übrigen fürstlichen Beitgenossen in einer offenbaren Nielweiberen, und hatten mehr natürliche, als rechtmässige Söhne und Töchter. Der eben so schwäche als bösartige Johann raubte dem Grafen de la Marche seine verlobte, und schon übergebene Braut, Isabella, und

c) Mezeray III. p. 60.

d) ib. III. 199. Die Sitten ber Monche, besonders ihre Lederhaftigkeit und Eitelseit schildert der heis lige Bernard am besten in der Apolgia ad Guiliehnum Abbatem Oper. Vol. I. cap. 9. et sq. p. 635. 536. 538. Mentior, sagt er unter andern, si non vidi Abbatem sexaginta equos et eo amplius in suo ducere comitatu... Tum deinde gestari judentur mappulae, scyphi, bacini, candelabra, et manticae sussarinatae non suamentis, sed ornamentis lectulorum.

e) Hume II. 50. Baster Ausgabe.

f) ib. p. 218.

und vermählte sich mit ihr, ungeachtet feine eis gene Gemahlinn noch lebte. Unter der Regies rung des Konigs Stephan waren alle Schloffer von Edelleuten Rauberhöhlen, aus welchen die Besiger mit ihren Goldnern herausfielen, um Stadte und Dorfer ju plundern, und wenn man fie ausgeplundert hatte, in Brand ju fteden. Wegen des allgemeinen Raubens, Brennens und Mordens blieb der grofte Theil der Landeregen unbebaut, und daraus entstand eine hungersnoth, welche die Rauber so gut, als die Beraubten bin= raffte g). Seinrich der zweyte gerstorte den gröften Theil dieser Raubschlöffer. Er konnte es aber durch die grofte Strenge nicht hindern, daß die vornehmsten Barger, und Burgerssohne in London und andern Stadten fich in einen Rauber= bund vereinigten, ber in die reichsten Saufer ein= fiel, um fie zu plundern, und die Straffen der Stabte fo unficher machte, daß man nach Unter: gang der Sonne sich nicht aus den Saufern ma: gen durfte h). Die Schilderungen, welche Jo: bann

husbandry were deftroyed or abandoned; and a grievous famine, the natural result of these disorders, affected equally both parties, and reduced the defenceless people, to the most extreme want and indigence ib. II. 68.

h) II. 206. 207.

Landsleute, und seines Beitalters entwirft, stim: men genau mit denen des Wilhelm von Tyr überein i). Dieselbige Zügellosigkeit dauerte unter Aichard dem ersten fort, und als dieser König seinem Richter Glanville Befehl gab, die Urhe= ber der allgemeinen Unsicherheit auszusuchen und zu bestrafen; so fand man die Zahl der Schuldi=

gen

i) Man sebe Metalog. III. c. 6. p. 164. et c. 15. p. 194. 195. Dum egreditur sponsa de thalamo suo, conjugem noli maritum credere, sed leno-nem. Producit eam, libidinosis exponit, et si spes dotofi nummi refulgeat, affectus callida fimulatione prostitunt. Filia namque decentior aut si quid alind in familia placeat ditiori, publica merces est, exposita quidem, si emtorem inveniat... Sed quid filias et uxores exponi queror, aut prostitui. In ipsam naturam quasi gigantes alii theomachiam novam exercentes infurgunt. Filios offerunt Veneri, cosdemque in oblatione papparum virgines praeire compellunt. Ueber die Bestechlichkeit der Richter und Groffen V. II. p. 296. bef. V. c. 17. p. 325. Adeo regnum pecuniae invaluit, ut desperetur de side judicis, qui repellit munera offerentis. Die Geiftlichen waren nicht besser als die Lanen. V. c. 15. p. 316. Felicissimum regem Anglorum et Normanniae et Aquitaniae adhuc invictissimum ducem interroga, quid etiam de suis sentiat, quos intrudit, et dicet, ut opinor, non est malum in clero, quod isti non faciant. Episcopi ... diligerentur ut patres .... fi exactionibus parcerent, et projicerent ex animo quidquid provenit ex calumina, et omnem quaestum minime crederent pietatem. Auch VIII. 17. 632. et VIII. c. 18. Ministros dei tamen tyrannos esse non abnego. Johann von Salisbury war felbst Bischof.

gen fo groß, und machtig, daß man es fur beft fer hielt, die Inquisition abzubrechen, als fortzus seßen k). Diese Nachsicht vermehrte, das Uebel fo fehr, daß es im Jahr 1196, schien, ale wenn gang London dadurch vertilgt werden murde. Das Saupt der Rotten, welche fich gegen die offentlie de Sicherheit verschworen hatten, war ein Rechtse gelehrter, William Sig : Oobert, den der Lond: ner Pobel als seinen Beschüßer anfah, weil er denselben vor Gericht, und auch bey andern Belegenheiten vertheidigte. Täglich murden in den Straffen von London durch die Spieggesellen dies fes Sin : Osbert Mordthaten ausgeübt, und Saus fer ben hellem Tage aufgebrochen, und ausgeplun: Man rechnete, oder erzählte wenigstens, daß über 50000 Menschen sich mit diesem gefähr= lichen Bosewicht verbunden, und versprochen hat= ten, allen seinen Befehlen zu gehorchen. Als der damablige oberste Richter, der Erzbischof Subert den Sin: Osbert vor sein Tribunal forderte; so erschien der Beklagte mit einem fo zahlreichen Gefolge, daß keiner das Berg hatte, ihn anzu-Endlich aber wurde doch ber Stbrer der öffentlichen Rube ergriffen, und hingerichtet. Der Londner Pobel betrachtete seinen gehenkten Be= schüßer

k) p. 216, 217,

schüßer als einen Heiligen, und Märtyrer, erwies dem Galgen, an welchem er gestorben war, glei: the Ehre, wie dem heiligen Treuße, und erzählte eine Menge von Wundern, die dadurch bewirkt worden sepen 1).

Mord, Raub, Chebruch und andere groffe Berbrechen wurden von den Beiftlichen fast eben so oft, als von den Weltlichen ausgeübt, weil die Beiftlichen vor bem weltlichen Richter ficher maren, und feine andere als geistliche Strafen zu fürchten hatten. Unter andern entdedte man im 3. 1163. daß seit der Thronbesteigung Seinrichs des zwey: ten nicht weniger, als hundert Mordthaten von Geistlichen waren begangen worden m). Als Seinrich der zweite verlangte, daß ein Beiftli: der, der die Tochter eines Edelmanns geschändet, und den Bater ermordet hatte, dem weltlichen Arm ausgeliefert werden sollte; so weigerte sich der Erzbischof Beffet, dieses zu thun, weil er den Berbrecher schon durch Entsepung gestraft habe, und ein Schuldiger wegen deffelbigen Bergehens nicht zweymahl gestraft werden konne n). - Deine Leser werden sich der berühmten Untwort erinnern, welche Richard der erste im J. 1189. einem ei= frigen Creuffahrtprediger Julco gab, der dem

1) l. c. p. 260.

m) ib. p. 107.

n) ib.

Ronige

Könige rieth, sich vor dem Anfange des Creutzusges von seinen drey Lieblingstöchtern, dem Stoleze, dem Geiße, und der Ueppigkeit loszumachen. Du hast Recht, erwiederte Richard. Ich vermache baher den ersten den Tempelherren, den zweyten den Benedictinern, und den dritten den Pralaten o).

Rie verdiente ein Bater durch ein gütigeres Betragen mehr die Liebe seiner Kinder, und nie ein König durch alle königliche Tugenden mehr die Ehrfurcht seiner Unterthanen, als Heinrich der zweite, und doch hatte dieser gütige Vater, und dieser grosse König das Unglück, daß alle seine rechtmässige Söhne sich gegen ihn emporten, daß diese Söhne von seiner eigenen Gemahlinn aufges heßt, daß sie von dem Könige von Frankreich heimlich und öffentlich unterstüßt, und daß sie von vielen seiner Vasallen, denen er die wichtige sten Wohlthaten erwiesen hatte, aufgenommen, und gehegt wurden p). Als der gebeugte Vater

o) l. c. p. 220. Julco hatte in dem Sündenregister des Königs Richard nicht die wilde Grausamkeit vergessen sollen, wodurch er seine ganze Regierung schändete, und besonders den Christlichen Nahmen im ganzen Morgenlande verhaßt machte, als er fünf tausend unschuldige Einwohner von Vtolemais niederhauen ließ, und selbst niederhauen sah. Marin Vie de Saladin II. p. 306. 307.

p) Hume II. 167. 197. 202.

erfuhr, daß felbst sein Liebling, der Pring Jo= hann, ein Mitverschworner der übrigen Gohne gewesen sen; so brach er in Meusserungen der höchsten Berzwenflung aus, verwünschte ben Tag, an welchem er gebohren worden, und fprach über seine undankbaren Rinder einen fürchterlichen Fluch aus, den man ihn nie bewegen konnte jurudgu= nehmen. Je mehr, fagt hume, das Berg des Ronigs jur Freundschaft und Liebe geneigt mar, besto mehr krankte ihn die lieblose Undankbarkeit, womit seine vier Gohne nach einander die vaterli= de Gute vergolten hatten. Die Entdedung der Betratheren des Prinzen Johann raubte Bein= rich dem zwepten alle Freuden, und zog ihm eine auszehrende Krankheit zu, an welcher er bald nachher ftarb.

In der Mitte des zwölften Jahrhunderts brannten, oder entzündeten sich wenigstens in Italien die Fackeln aller der Furien, von welchen dies schöne Land mehrere Jahrhunderte hinter einander verheert, und wodurch es als der Hauptsitz von Verrätheren, und treuloser Arglist verschrieen wurde. Die Städte hatten schon lange gegen den Abel gestritten, und den Abel ausser den Städten fast ganz zu Grunde gerichtet. Eben so lange hatten die gröfferen Städte darnach getrach-

trachtet, die kleineren zu unterjochen, und beide batten kein Mittel unversucht gelaffen, ihre un= gerechten Absichten durchzusegen, oder die Absich= ten ihrer ehrgeißigen Nachbaren zu vereiteln. In den Städten fampften die Vornehmen und We= ringen um die Oberherrschaft, und nach dem ern sten Zuge Friederichs des ersten nach Italien fingen auch die Anhanger des Kaifers und Pabstes an, sich todtlich zu haffen und zu verfolgen. Die Teutschen Krieger, die mit Friederich I. nach Itas lien kamen, erschracken über die Feindseligkeit, welche die Cremoneser und Pavienser gegen die Einwohner von Mailand ausübten, und welche man, wie Radevic sich ausdrückt, nicht einmahl gegen Barbaren ausüben follte q). Die Burger von Pavia und Cremona zerstörten die Garten, und Weinberge, die Dehl = und Feigenbaume ber Mailander von Grund aus: und wenn sie einen Mailander gefangen nahmen, so brachten sie ibn auf der Stelle um, und diejenigen, die an den Martern und der Sinrichtung ber Gefangenen fei= nen Theil hatten nehmen konnen, buften ihre Rach:

q) de gestis Frid. I. I. 39. Itaque non ut cognatus populus, non ut domesticus inimicus, sed velut in externos hostes, in alienigenas tanta in sesa invicem sui gentiles crudelitate saeviunt, quanta nec in barbaros deceret.

Rachgier badurch, daß sie die Erschlagenen zerstüt= kelten, und die zerrissenen Gebeine den Mailan= dern entgegen warfen.

Das drenzehnte Jahrhundert war eins der trau= rigsten, welche Teutschland erfahren fat r). Brie: berichs des zwepten unselige Streitigkeiten mit bem pabstlichen Stuhl, und eben diefes Raifers un= selige Feldzüge nach Italien schadeten den Sitten und der Berfaffung unfers Baterlandes nicht we= niger, als der auf seinen Tod erfolgende Zeitraum von Anarchie, welchen man das lange Zwischen= reich zu nennen pflegt. Alle Berge und Sugel wurden mit Raubschlössern angefüllt, und der un= aufhörliche Raub, ber aus diesen Schloffern auf allen Wegen, und Fluffen getrieben wurde, vers anlaßte die erften Bundniffe von Stadten, welche die einzigen Rettungsmittel gegen die ungestraft wuthende Gewalt von Fursten und Edlen waren s). Gelbst in den groffen Städten war es fast eben fo unsicher, als auf den Landstraffen, und groffen Fluffen. Als der Raifer Rudolph im 3. 1278. nach der Ueberwindung Ottochars von Bohmen nach Wien fam, wurden seine Rrieger, wenn sie Abends und in der Macht die Weinhauser besuch=

ten,

r) Voigte Gefch. von Queblinburg I. S. 382.

<sup>\*)</sup> Man sehe der Kurze wegen Schmidt IV. 378. u. f. S.

ten, ober daraus zurudkehrten, häufig beraubt, und wenn fie fich widerfetten, verwundet, boder niedergemacht. Dies bewegte den Grafen grie: derich von Leiningen, daß er eine Racht bagu bestimmte, die Ribaldos, ober Straffenrauber in Wien abzustrafen. Er ging namlich geruftet und bewaffnet, mit einem feiner Knechte Rranich genannt durch die Straffen der Stadt, todtete die Rauber, die ihn angriffen, und befabl feinem Knecht, daß er den Erschlagenen die Ropfe auf den Bauch legen sollte. Um folgenden Morgen erhoben die Burger von Wien, die ihre Gohne verlohren hatten, ein heftiges Rlagegeschren vor dem Raifer über den blutigen Frevel, ohne jehoch die Thater angeben zu konnen. Als Rudolph bald darauf in die Messe ging, und seinen Erschla: genen fand, deffen Ropf neben bem verstummelten Rumpfe lag; so horte er, daß der Graf Griedes vich zu feinem Branich fagte: diesem haft du nicht fein Recht widerfahren laffen. Der Raifer schloß sehr richtig aus diesen Worten, daß Graf Griederich um die Abentheuer der vergangenen Nacht wisse, welches der Graf auch ohne Zögern feinem herrn gestand t). Nicht lange nachher nothzüchtigte einer ber tapfersten Rrieger des Rai= M 2 fers,

t) Alb. Argent. Chron. p. 103.

fers, Zeinrich Schörlin die schöne Tochter etz nes reichen Bürgers von Nürnberg, ben welchem er wohnte. Die ganze Bürgerschaft verlangte, daß der Kaiser den Jungfrauschänder nach den Gesesen bestrafen sollte. Rudolph antwortete mit kaiserlichem Ernst: er wolle die Sache schon richten, gab das entehrte Mädchen seinem Günstzlinge Schörlin zur Frau, und schenkte dem neuen Ehepaar zwenhundert Mark Silbers zum Seiz rathsgut u).

Frankreich erhohlte sich im drenzehnten Jahr= hundert ein wenig von den ausgestandenen Drang= salen unter der bevnahe funfzigjährigen Regie= tung Ludewigs des neunten, des besten Kö= nigs, den dieses Reich je gehabt hat, und der den Nahmen des Heiligen mehr durch seine Tu= genden, als durch seine Frömmigkeit verdiente. Vor diesem grossen und guten Könige wurden, wie nach ihm, alle Nemter, und unter diesen auch das des höchsten Richters an den Meistbie= tenden verkauft, und eine natürliche Folge davon war, daß die Käuser wieder verhandelten, was

fie

u) ib. 1298 waren in dem Heer des Kaisers Albrecht, wie Rouigshofen sagt, S. 122. seiner Chronik, ouch uf ahre hundert frowen, do jegliche alle wuche gap i. Dien. eine Ambahtmann, der darüber gesetzet was, das er su beschirmen solte für Gewalte.

sie selbst durch Bestechungen erhalten hatten v). Raub., Mord, und andere todeswurdige Berbreden wurden ungescheut begangen, weil man wus fie, daß man die verdiente Strafe abkaufen tonne. Diejenigen, die Unrecht gelitten hatten, beklagten sich nicht einmahl, weil sie wusten, daß sie keine Genugthuung als durch überwiegende Beschenke erhalten wurden, und daher geschah es oft, daß wenn der Prevot de Paris seine Gigungen hielt, nicht zehn Personen da waren, welche Recht for= derten. Geringe Personen, Die sich felbst nicht vertheidigen konnten, magten es nicht, in Frankreich zu bleiben, und das Reich war daher grof. sentheils verodet w). Ludewig der Beilige strafte nicht nur die bestechlichen Richter ohne Nachsicht, sondern er suchte auch in seinem gan= gen Konigreich die weisesten und rechtschaffenften Manner auf, um ihnen die Richterstühle anzu= vertrauen; und dadurch brachte er es endlich das hin, daß Morder, Diebe und andere Miffethater ausgerottet, oder abgeschreckt, Friede und Sicher= heit verbreitet, Aderbau, Gewerbe und Sandel M 3 belebt,

v) Joinville Hist, de St. Louis p. 123 - 125.

w) et estoit totallement justice corrompuë par Faveurs d'amys, et par dons et promesses. Dont le commun ne ouzoit habiter ou Royaume de France, estoit lors presque vaque, ib.

belebt, und die königlichen Einkunfte mit der stei= genden Bevölkerung und dem öffentlichen Wohlstan= de jahrlich bennahe um die Halfte vermehrt wurden.

Ludewig der Fromme konnte zwar durch eine heilsame Strenge die Laster und Berbrechen unter feinen Unterthanen eine Zeitlang im Baume Much er aber konnte die Gitten feiner halten. Beitgenoffen weder durch Bepfpiel, noch burch Stra= fen merklich, und von Grund aus bessern. Go bald der eben so strenge als gute Konig sich eine Beitlang von feinem Reiche entfernte, fo fiel der grofte Theit seiner Bedienten über die koniglichen und nicht : königlichen Unterthanen als über eine ihnen mit Unrecht entzogene Beute ber. wig der Beilige bat seinen geliebten Joinville auf das dringenoste, auch den zwepten Creubzug Der herr von Joinville, mit ihm zu machen. der seinen Ronig gartlich liebte, weigerte fich mit= jugeben; benn, fagte er, mabrend bag ich im Dienste Gottes jenseit des Meers war, haben die koniglichen Bedienten meine Unterthanen fo niedergetreten, daß sie an den Bettelftab gekommen find, und ich sowohl, als meine Unterthanen wer= den dieses, so lange wir leben, empfinden. febe gang gewiß voraus, daß, wenn ich wieder das Creut annahme, dies der ganzliche Untergang

gang meiner armen Unterthanen feyn wurde. Auch forte ich nachher, fest der Beschichtschreiber hinzu, viele vernunftige Personen sagen, daß die= jenigen, die dem Konige den Rath eines aber= mahligen Creuhzuges gegeben, eine Todfunde be: gangen, und viel Uebels gestiftet hatten. lange der Konig im Lande war, hatte das Reich Friede, und allenthalben herrschte Recht, und Berechtigkeit. Go bald er aber verreißt mar, fing alles an ju sinken, und sich ju verschlimmern x). Ludewig der heilige beobachtete keine Tugend mehr, und schäfte keine Tugend höher, als Reusche heit. Er untersagte seinen Kriegern und Beamten ben Verlust ihrer Stellen, oder auch noch höheren Strafen, Bordelle und Spielhaufer zu besuchen, und gebot, daß man öffentliche Beibspersonen nicht mehr in Privathauser aufnehmen, und zur Fortsetzung ihres fündlichen Lebens unterhalten follte y). Und eben diefer feusche Ronig erfuhr auf seinem Creufzuge die Rrankung, daß mehrere von seinen Sofleuten nahe an dem koniglichen Belte M 4

x) 1. c.

y) Joinville p. 122. 123.: Nous voulons à semblable, que toutes les solles semmes de seur corps, et communes soient mises hors des maisons privées, et separées d'avecques les autres personnes: et que on ne leur louera ne affermera quelques maisons ne habitacions, pour saire et entretenir leur vice et pechié de luxure,

Belte Bordelle anlegten, und daß Geringe und Wornehme Weiber und Töchter schändeten z). Die Hosseute und Krieger des heiligen Ludewigs ahmten die Nüchternheit, die Mässigkeit, und die prachtlose Einfalt ihres Herrn eben so wenig, als seine Keuschheit nach 2).

In Italien nahm im drenzehnten Jahrhuns bert die Erbitterung der Welfen und Gibellinen, und der streitenden Partenen in den Städten ims mer mehr und mehr zu, und mit dieser Erbittes

2) Car ainsi que le bon roi me dist, il trouva jusques à ung gect de pierre près, et à l'entour de son paveillon plusieurs bordeaux, que ses gens tenoient. p. 32.

a) ib. Go fromm Ludewig der Zeilige war, fo ließ er fich boch von der Beiftlichkeit nicht blinds lings leiten, ober ju Dingen verführen, die mit ben Rechten ber Erone, oder ber Wohlfahrt feis nes Volks Aritten. Seine Mutter aber, die vers wittmete Koniginn Blanche übte über ibn, und feine Gemahlinn Marguerite eine thrannische Ges walt, aus. Benn ber Ronig mit feiner Gemahlinn und Mutter im Reiche umberreiste; fo befahl bie Koniginn Rutter gemeiniglich, daß ihr Cobn, und ihre Schwiegertochter von einander entfernt wurden, weil fie furchtete, daß die regierende Roniginn ihren Einfluß schwachen mochte. aber boch feine Bemahlinn unbemerft befuchen gu tonnen, ließ Ludewig die Bunde reitschen, damit die Mutter sein Hingehen nicht horen konne. nes Cages hatte die regierende Roniginn ein fale Sches Wochenbett gehabt, und war baburch in groffe Lebensgefahr gerathen. Ludewig der Beis lige war bev feiner franken Gemablinn, um fie burch

rung

rung vervielfältigten sich auch die bosen Kunste, und Missethaten, wodurch man sich gegenseitig zu vernichten suchte. Nie waren die Pabste räuberissicher, und ihre Hosseute verderbener, als Inno: eenz IV. Alexander IV., und deren Vertrauten waren b). England ward dies ganze Jahrhunzbert entweder durch innere Kriege des Adels mit den Königen, oder durch auswärtige Kriege mit Frankreich und Schottland zerrüttet; und in allen diesen Kriegen verletzte man Treu und Glau-

M 5

ben,

burch feine Gegenwart zu troften. Ale er borte, daß seine Mutter fomme, so verfrech er sich bins ter feine Gemahlinn, um nicht gefeben zu werden. Die Koniginn : Mutter nahm ihn aber boch wahr, faßte ibn ben ber Sand, und führte ibn gum Zimmer hinaus, weil er ba nichts zu thun habe. Da die kranke Koniginn dieses sab, rief sie mit lauter Stimme aus: Mein Gott! wollt ihr mich benn meinen Gemahl und herrn weder im Leben, Als sie dieses gesagt noch im Cobe feben laffen. hatte, fiel nie in eine Dhumacht, die man fur tobtlich bielt. Der Konig fehrte gleich jurud, und that fein Didglichftes, um fie aus der Dhus macht jurudjurufen. Man febe bie Ergablung eines gleichzeitigen Schriftstellers benm du Cange Observations sur l'histoire de St. Louis p. 98. 99. Das Betragen ber Koniginn Blanche gegen ihren Cobn und ihre Schwiegertochter fest eine in uns fern Zeiten bennahe unglaubliche Robbeit ber Sits ten voraus.

b) Man sehe die ganze Historia maj. Matthaei Parisiensis. Ich hatte diese lehrreiche Geschichte noch nicht gelesen, als ich mein Urtheil über die Sitten des drenzehnten Jahrh. niederschrieb. Bielleicht hohle ich das Wichtigste von dem, was Matthaus von Paris liesert, in dem folgenden Abschnitt nach.

ben, Eide und Bundniffe auf die schaamlofeste Art. Die aber bot man ber Wahrheit fo unverfchamt Eros, als unter Eduard I. ben dem Beweise der Unspruche der Englischen Konige auf Die Crone von Schottland. Es fen, fagte Eduard in seiner Untwort an den Pabst, notorisch, und burch die Denkmabler des Alterthums dargethan, daß die Englischen Monarchen das Konigreich Schottland oft an ihre Unterthanen verschenft, untreue Bafallenkonige abgesett, uit andere an ihre Stelle eingesest hatten. In dem Eingange diefer Deduction rief, Eduard den allmächtigen Bott, als den Forscher der Bergen jum Beugen, daß er von der Berechtigkeit feiner Sache auf das vollkommenste überzeugt sen, und hundert und vier Baronen unterschrieben und besiegelten die Gultigfeit ber Unmaaffungen des Ronigs c).

Die Lodredner der vermeyntlich guten alten Zeit nehmen die Beyspiele von Sdelmuth, von Redlichkeit, von Uneigennühigkeit, von Vater:

never were the principles of equity violated with loss scruple and reserve. etc. Ich kenne keinen Geschichtschreiber bes Mittelasters, aus welchen man die Sitten ber Könige, des Abels und ber Beistlichkeit, so wie das Elend des Bolks im dreps zehnten Jahrhundert so vollständig, und anschaus lich kennen lernen kann, als aus dem Matthaus von Paris.

landsliebe, und andern erhabenen Tugenden, melche sie sich als herrschende Sitten denken, am baufigsten aus dem vierzehnten Jahrhundert ber. Man nennt zuerft Griederichen von Defterreich, ber fich freywillig wieder zu Munchen als Gefan= genen darstellte, als er Ludewigen von Bayern nicht leisten konnte, mas er ihm versprochen hatte: nodurch Ludewig fo gerührt murbe, daß er mit Sriederichen als mit seinem besten Freunde um= ging, mit ihm an einer Safel speiete, und in einem Bette schlief d). Man nennt ferner Jo: hann den ersten von Frankreich, der gleichfalls als Befangener nach England jurudfehrte, ba fein zweyter Sohn der Herzog von Unjou, den' er als Beiffel für sich gostellt hatte, aus der Gefangen: schaft entwischt war: bey welcher Gelegenheit Johann den vortrefflichen Spruch fagte: daß, wenn Treu und Glauben auch von der gangen übrigen Erde verschwunden waren, sie sich doch in dem Munde der Ronige finden muften e). Man beruft sich endlich auf den edelmuthigen Prinzen von Wales, welcher den König Johann von Frankreich gefangen nahm, und den man, wie Groiffart an mehrern Stellen sagt, die Blume

d) Schmidts Desch. ber Ceutsch. V. G. 193.

e) Mezeray IV. 144. 146.

Blume ber Fürsten und Ritter feiner Zeit nannte: auf den Connetable du Guesclin, die Marschalle Boucicaut, Chandos, und andere mit diesen innig verbundene Ritter: welchen Mannern man den Grafen von Soir zuzählen kann, den Froif= fart bennahe über alle Fürsten und herren feiner Beit erhebt f). Diese Benfpiele von heldentu= genden beweisen weiter nichts, als daß unter fol= chen Wolfern, bergleichen die Europaischen find, in allen, auch ben verdorbensten Zeiten, Manner gebohren werden, welche die Natur selbst schon so vollendet, und zum Guten gestärkt hat, daß feine Berführung sie migbilben, tein herrschendes Laster an ihnen haften kann, sondern vielmehr die allge= meinste und grofte Gittenverderbniß fur fie ein Bewegungsgrund wird, sich in allen Studen un= ftraflich zu erhalten. Diejenigen Schriftsteller, welche die Tugendmuster des vierzehnten Jahrhun= berts zu sammeln pflegen, vergessen zu erinnern, daß der vollkommenen, ober untadelichen Danner und Frauen sehr wenige, und hingegen in keinem andern Jahrhundert des Mittelalters unter Roni= gen, Fürsten, und herren, und deren Gattinnen und Tochtern so viele Ungeheuer von Grausamkeit, Treulosigkeit, Ueppigkeit und viehischer Schwelge:

rep

ren waren, als im vierzehnten: daß auswärtige und burgerliche Kriege nie mit einer folchen barbarischen Buth geführt: daß alle Stande, Be= schlechter, und Alter nie allgemeiner durch ungerechte und gewaltthatige Sabsucht, durch verrathes rische Treulosigfeit ben Contracten, Bundniffen, und Zeugnissen, durch unfinnige Prachtliebe, Spielsucht und Berschwendung, durch Schwelges ten und Gunden des Fleisches, selbst durch Gift: mischeren und andere Arten von Meuchelmord ent= stellt: und daß fast alle Europaische Bolfer nie mehr durch Fursten, Adel und Beistlichkeit, durch Soldner und Bucherer unterdrudt, und durch hungersnoth, und verheerende Ceuchen aufgerie= ben wurden, als im vierzehnten Jahrhundert. Frankreich, Italien, und die Diederlande litten in diefem Jahrhundert am meisten. Teutschland, England, Spanien, und Portugal hatten vor den zuerst genannten gandern bloß den traurigen Bor= zug, daß in denselben alle Uebel, welche beson= ders Frankreich bennahe gang zu Grunde richteten, in etwas geringeren Graden vorhanden maren. Ben der Rurge, die ich mir vorgeschrieben habe, ist es unmöglich, von den Lastern des vierzehnten Jahrhunderts, und dem daraus entstehenden Elen: de eine nur einigermaaffen vollständige Schilderung ju entwerfen. Ich schränke mich also bloß auf einige mit Sorgfalt ausgehobene Züge ein, die aber gewiß an der Wahrheit meines Urtheils über die Sitten und den Zustand des vierzehnten Jahrhun: derts nicht den geringsten Zweyfel übrig lassen werden.

In der Absehungsurkunde des Raisers Wen: 3el g) fagen die Teutschen Churfürsten unter an: bern: Der ehemalige Raiser Wenzel hat fich um die Fehden und Kriege, die Teutschland vernichtet haben, und noch immer verwuften, im geringften nicht befummert und befummert sich auch jest nicht darum. Daber entstanden folche Rauberenen und Mordbrennerenen, daß weder Beiftliche noch Weltliche, weder Landleute, noch Raufleute, wes der Manner noch Frauen zu Wasser uud zu Lan: de sicher wohnen und reisen konnen. - Gelbst Rir: chen, Closter, und andere Gotteshäuser, welche das Teutsche Reich kraftig schuben sollte, werden ungestraft ausgeplundert und in Brand gestedt. Die Sache ift dahin gebiehen, daß ein Jeder den andern nach Willführ behandelt, ohne auf Recht und

ab an geistliche und weltliche Fürsten offene Briefe ben Hunderten, in welche man setzen konnte, was man wollte. von Königshofens Ebronik S. 757. Ein kraftiger Beweis für die Gultigkeit von kaiserlichen Briefen!

und Billigkeit zu achten, und daß man gar nicht mehr weiß, wohin man sich wenden soll, um wes gen empfangenen oder zu befürchtenden Unrechts Genugthuung und Schuß zu erhalten. Ja, was sich ohne Schauder kaum sagen und denken läßt: der Kaiser Wenzel hat so wohl mit eigener Hand, als durch die Faust von Bosewichtern, mit wels chen er umgeben ist, ehrwürdige Priester, und andere unschuldige weltliche und geistliche Personen ohne Urtheil und Recht hingerichtet, oder auf eine grausame Urt ersäusen und verbrennen lassen. Diese und viele andere Missehaten und Beschädizgungen sind so bekannt, daß sie weder entschulz digt noch verhehlt werden können h).

In Frankreich waren alle Könige, etwa den unglücklichen Johann und Carl V. ausgenommen, erklärte Feinde ihres armen Volks, und wenigestens eben der Strafe würdig, welche die Teutsschen Fürsten an dem Kaiser Wenzel vollzogen. Schändliche Juden und Lombarden waren ihre gesheimsten Räthe; und Abentheuer und Bösewichter, die Galgen und Rad eher, als das Verzetrauen

h) Mehrere Kaiser des 14ten Jahrhunderts befrenten Fürsten und Länder von der Verbindlichkeit, den Juden die gemachten Schulden zu bezahlen. Voigts Geschichte von Quedlinburg II. S. 202. Ueber die Sitten der Geistlichkeit. ib. III. 64. 65. 66.

trauen von Regenten verdient hatten, ihre vornehmsten Gehulfen und Werkzeuge. Mit Bulfe solcher Menschen sogen sie das Bolk durch die bartesten Abgaben und durch falsches Mungen aus. Wenn man sich vor dem zur Verzwenflung, und Emporung gebrachten Bolf fürchtete; fo gab man Die Juben, Lombarden und Finanziers Preis, beraubte die bisherigen Rauber, und ließ sie ent= weder felbst hinrichten, oder vom Bolfe gerreif= fen i). Man mochte aber die Werkzeuge der En= rannen so oft wechseln, und so hart strafen, als man wollte; so traff man immer eben so barte und gierige Rauber wieder, als man verjagt hat: te k); und die Juden nahmentlich kehrten jum fünften Mahle wieder, ungeachtet sie viermabl waren vertrieben und ausgeplundert worden 1). Wenn man sich machtig genug fühlte; so freute man fich über nichts fo febr, als über Emporun= gen besonders in den Städten, weil man dann einen

i) Mezeray III. 558. 608. 649. IV. 139. 222.

k) IV. 110.

<sup>1)</sup> Ceux, qui levoint les imposts et la gabelle ne tourmentoint pas moins les peuples, que les autres voleurs. La vexation sut si horrible, qu'une infinité de familles quitterent la France, et allerent chercher ailleurs une meilleure patrie.... Avec cela les Juis pour la cinquième sois surent rappellez en France: autre séau pour adjouster imposts, à la peste, et à la famine. l. c. p. 139.

einen Vorwand hatte, willkührlich morden und plündern zu können. Man warf Schuldige und Unschuldige ohne ordentliches Verhör ben Hunder: ten in Flüsse m), bemächtigte sich ihres Vermöz gens, und nahm denen, welchen man das Leben ließ, wenigstens die Hälfte ihrer Güter; und dieser ungerechte Raub wurde von den Königen, den Prinzen vom Geblüt, und dem übrigen Adel in kurzer Zeit durch eine thörichte und gehässige Verschwendung wieder herdurch gebracht n). Eine

der.

m) IV. 234. 248.

n) Carl VI. faß im J. 1383. zu Bericht, um bie unruhigen Parifer zu ftrafen. Er redete in fo schrecklichen Ausdrücken, daß es schien, als wenn er alle Einwohner ber Sauptstadt mit der Scharfe des Schwerdts ftrafen wollte, Manner und Beis ber warfen fich zur Erde, die Beiber mit aufges lostem Saar, die Danner heftig an ihre Bruft schlagend. Die Berzoge von Berry und Bours gogne fielen gleichfalls vor bem Konige auf die Ruice nieder, um fur die Parifer zu bitten. Ends lich fagte ber Ronig, als wenn er burch ihre Bits ten gerührt wurde: bag er den Schuldigen vers zeihen, und die Strafe, welche fie verdient hatten, in eine Gelbstrafe verwandeln wolle. C'estoit là le vray sujet de cette piece de theatre. On exigea des Parisiens plus de la moitié de leurs biens; puis dans cette terreur on restablit les imposts, et on les leva avec des extortions indicibles. On traitta les autres villes de meme; et ces grandes sommes tournerent presque toutes au profit de la noblesse; qui les dissipant aussitot en folles et odieuses depenses justifioit en quelque sorte les esmotions, qu'on chastioit si horniblement. 1. c P. 250.

der grösten Greuelthaten des vierzehnten Jahrhun= derts war die Verurtheilung und Hinrichtung der Tempelherren, von welcher ich aber hier schweige, da ich unten an einem bequemen Orte davon zu reden Gelegenheit haben werde.

Mit ungerechter Gewalt gingen-Meuchelmord, Meineid, Chebruch, und andere scheufliche Berbre= chen in gleichen Schritten fort. Falsche Zeugen waren im vierzehnten Jahrhundert in Frankreich so häufig, daß man alles, was man wollte, be= weisen und umftoffen, und solche Meineidige ben halben Sunderten mit leichter Dube jufammen= bringen konnte o). Noch zahlreicher war die Rot= te von Giftmischern, deren Kunste die Konige stets auf ihren Thronen zittern machten p). Che= brecher schändeten das Bett von Königen oder Ro: nigssohnen eben so oft, als das von geringern Im J. 1314. murden die dren Be-Personen. mahlinnen der drey Sohne Philipps des Schonen

o) Histoire des Templiers II. p. 154. 155.

p) Mezeray III. 611. ad a. 1315. l'execrable usage du poison s'estoit rendu sort commun en France, etc. p. 628 ces detestables empoisonnements estoint si frequens, que Philippe ne voyoit point d'assiette ferme, ny de seureté pour les siens. s'il venoir à manquer. Philipp der Lange mache te an seinem Hore allersen Anstalten, um sich und die Seinigen gegen Sift zu verwahren. ib. p. 656.

nen auf einmahl Ehebruchs wegen angeklagt. Bwey derselben wurden öffentlich vor dem Parlas mente ihres Verbrechens überführt, und zu einem beständigen Gefängnisse verdammt. Die dritte erz klärte zwar ihr Gemahl Philipp der Lange für unschuldig; allein die Nation glaubte, daß Gnazde für Recht ergangen sen q). Auch Carls des VI. Gemahlinn ärgerte das ganze Bolk durch ihre sträfs liche Vertraulichkeit mit dem Herzoge von Drzleans r). Dieser Ehebruch war um desto empozender, da die Königinn die erpresten Schäße lies derlich verschwendete, die Kinder ihres Gemahls darben, und ihren Gemahl in dem eckelhaftesten Schmuße bennahe versaulen ließ s).

In eben dem Jahrhundert, in welchem Frankreich am meisten litt, und am tiefsten sank, lebe N 2 ten

<sup>9)</sup> Mezeray III. 563, 564.

r) IV. 319.

dans l'ordure, sans avoir soin de le deshabiller ny de le changer de linge. Zu froissarts Zeiten wurden die Braute von Königinnen, und andern vornehmen Personen vor der Vermahlung auf das genaueste besichtigt, um durch den Angenschein von Kennerinnen zu erfahren, ob die Jungfrauen auch fruchtbar, und ohne Gebrechen sepen. T. II. ch. 162. p. 285. Il est d'usage en France, (quelque Dame ou sille de haut seigneur, que se soite qu'il convient, qu'elle soit regardee et avisee toute

der Carl der Bose von Navarra, und Peter der Grausame von Castilien, welche Gift und Dolche nicht nur gegen ihre Grossen, und übrigen Unterthanen, sondern auch gegen ihre nächsten Plutsverwandten brauchten, und diese ihre meuschelmörderische Grausamkeit und Rachsucht gar nicht abläugneten t). In demselbigen Jahrhundert

lebte

tonte nue par les Dames, pour savoir s'elle est propre, et sormée pour porter ensans. Wahrs schenlich war dieses eine Nachahmung einer Gries dischen Sitte. Die Gesandten des Griechischen Kaisers, welche um die Tochter des Grafen von Tripoli warben, fragten auf das genaueste de occultarum corporis partium dispositione Wilhelm.

Tyr. XVIII. 31.

t) Man sehe über diese Konige Froissart T. I. ch. 154. III. 8. p. 30. Hume III. p. 283. 315. und Mezeray III. 563 Carl von Mavarre gab unter andern dem noch unmundigen Cohn bes Grafen von Soir einen Beutel mit Gift als ein unfehle bares Mittel, den Vater der von ihm entwiches nen Mutter; einer Schwester des bosen Konigs wieder geneigt ju machen. Der junge Graf trug ben Beutel lange auf feiner Bruft herum, ohne ibn zu brauchen. Endlich gab es einer feiner Bes fpiclen an, daß er ein folches Beutelchen mit fich herum führe. Die Sache ward untersucht. fand, daß das Gadchen Gift enthielt. Der junge Graf wurde eingelperrt, und ftarb im Befangniffe, weil er sich aus Angst und Verzwenflung von als ler Rahrung enthalten hatte. Bu einer andern Beit ließ Carl der Boie den Connetable Granfreich, d'Espagne burch ausgeschickte Ebelleute im Bette ermorden. Der Mord wurde gerichtlich bezwiesen, der König von Navarre als Basall von Franfreich vorgeladen, und auf bezeigte Reue fren aesprochen. Froist. 1. c. Carl hielt nie einen Eid ober Bundnif, und er betrog um besto'uns fehlbarer, je fester er sich verpflichtet hatte.

lebte die ehebrecherische Isabella, die sich mit if: rem Buhlen Mortimer gegen ihren Gemahl, Eduard II. verschwor, ihren Gemahl vom Thro: ne verdrängte, diesen unglücklichen Gemahl öffent= lich beweinte, und dann burch ein glubendes in den Leib gestossenes Eifen auf das grausamste bin= richten ließ u). In eben diesem Jahrhundert wurde Richard II. auf die gesehwidrigste Art abgesett, und eben die Groffen und Gemeinen, welche ein Jahr vorher auf das Creus von Can= terbury geschworen hatten, daß fie alle jur Gis cherheit des Königs und der königlichen Familie gemachten Sagungen halten wollten, schworen dem heinrich von Lancaster, daß die ein Jahr vorher gegebenen Ucten abgethan senn, und die fruher und gleichfalls beschwornen gultig senn sollten v). Die altere Geschichte von England, merkt bume ben dieser Gelegenheit an, ist weiter nichts, als ein Berzeichniß von umgeworfenen Schluffen und Einrichtungen. Alles ift in beständigem Ochwan: fen und Bewegung. Die eine Parten gerftort beständig wieder, was die andere gemacht hatte, und die vervielfältigten Gide, welche jede Parten jur Sicherheit ihrer Sagungen und Einrichtungen

M 3

for:

u) Hume III. p. 157 - 166.

v) ib. p. 423. 424. 443. Oct in the contract of

forderte, verrathen ein beständiges Bewußtsenn ihrer Unsicherheit. — Eduard der Dritte zwang Die Englischen Baronen zu dem Bersprechen: daß fle keine Rauber mehr hegen, und brauchen woll: ten w). Dies Bersprechen murde so wenig, als die übrigen gehalten. Edelleute schüften und führ= ten nach wie vor, ganze Banden von Räubern an, und selbst die Edelsten unter diesen Raubern hatten feine Spur bon Redlichkeit und mahrer Nachdem man unter Richard II. Chrliebe. den Herzog von Glocester gestürzt hatte, so entstanden unter ben Sauptern der siegenden Parten die heftigsten Zwistigkeiten. Der Herzog von Bereford erschien im Parlement, und klagte den Herzog von Morfolt an, daß dieser in vertrau: lichen Gesprächen mit ihm ehrenrührige Dinge vom Konig gesagt, und ihm unter andern den Borfas - jur Last gelegt habe, die Bornehmsten des Abels aus dem Wege zu raumen x). Der Herzog von Morfolk laugnete diese Beschuldigungen ab, und erbot sich jum Zwenkampf, um seinen Gegner durch dies Gottesurtheil zu widerlegen. Bu gleiz cher Zeit hatte er, der felbst von der Parten des Herzogs von Glocester gewesen war, die Unverfchamt.

w) ib. III. 194.

x) Hume III. 425. 426.

Serbrechen, die er gemeinschaftlich mit begangen hatte, als Kläger aufzustehen, und diejenigen als Missethäter anzugeben, welche eine gleiche Schuld mit ihm auf sich geladen hatten. So waren, ruft Zume aus, die Grundsäße und Handlungsart der alten Kitter und Barone in den Zeiten des aristokratischen Despotismus beschaffen.

So verdorben die Teutschen, Franzosen und Engländer im 14. Jahrhundert auch waren; so sahen doch alle diese Wölker die Italiäner als noch viel verdorbener, und als die Ersinder und Lehrer von Gistmischeren, Meuchelmord, und Bundbrüschigkeit an y). Die Zeugnisse einheimischer Schriftssteller beweisen, daß man den Italiänern kein Unrecht gethan habe. Die allgemeine Verderbnissaller Städte in Italien, läßt Machiavell einen Redner der Bürger von Florenz sagen z), hat auch unsere Stadt angesteckt, und steckt sie noch immer mehr an. Seitdem die Italiänischen

y) Mezeray an den oben angeführten Stellen, wo von der Giftmischeren in Frankreich die Rede ist. Eine Warnung gegen die Giftmischeren in Italien enthält der merkwürdige Brief des Bischofs Jos hann von Göttingen an den König Johann von Böhmen vom J. 1344. Sehannat Vind, Litt, Syll. I. p. 213.

z) I. p. 216. der Londner Ausgabe:

Stadte fich bem Reiche entzogen, und baburch ben heilsamen Zaum, der sie in Ordnung hielt, meg= genommen haben; feit biefer Zeit haben fie ihre Berfassung nicht als frepe Stadte, sondern als Staaten eingerichtet, die unaufhorlich durch innere und auffere Factionen gerriffen find. Daher ent= standen alle andere Unordnungen, die wir in ihnen wahrnehmen. Buerft herrscht unter den Burgern feine Einigkeit, ausgenommen unter folchen, die fich ju boshaften Unternehmungen gegen bas Ba= terland, oder gegen angefeindete Burger verbinden. Weil die Religion und die Furcht vor Gott al= lenthalben vernichtet ift, so halt man Treu und Glauben, und felbst Eide nur so lange, als sie Man bedient sich des Eides nuglich scheinen. nicht, um ihn zu beobachten, sondern um andere baburch besto eher betrugen zu konnen; und je gludlicher ein solcher Betrug ausgeht, desto mehr Ruhm und Ehre erwirbt man sich, so daß man - die Bosewichter als kluge Leute bewundert, und redliche als Thoren verachtet. In der That ift in den Italianischen Stadten alles vereinigt, was verderben, oder verdorben werden fann. Die jun= gen Leute find trage, die Alten ausschweifend, und jedes Alter und Geschlecht ift durch schandli= the Laster verunstaltet: wehwegen auch die guten Gesege

Befete gegen die bofen Gitten nichts helfen. Daher entspringt die allgemeine Habsucht, und die Begierde nicht nach mahrem Ruhm, sondern nach unverdienten Titeln und Ehrenstellen, welche wiederum Feindschaften und Partenen erzeugen, mo: durch endlich Morde, Berweifungen und Berau: bungen von Unschuldigen hervorgebracht werden. Die Guten ftreben nicht mit folchem Gifer, wie die Bofen, darnach, Beschüßer und Beforderer zu erhalten, und fie fterben daher meiftens unge: ehrt, und unbeschüßt dahin, oder werden gezwun: gen, gleich ben Bosen sich in gewisse Partenen zu begeben, um nicht gang zertreten zu werden. Die Saupter solcher Parteyen beschönigen ihre Absichten stets durch scheinbare Titel, und geben vor, die Frenheit, welche sie alle haffen und uns terdruden wollen, unter dem Nahmen von Ari= stofratie, oder Demofratie zu vertheidigen. Die Belohnung ihres Gieges ist nicht der Ruhm, bas Baterland befrent, sondern die Genugthuung, ihre Gegner überwunden, und die hochste Gewalt an sich geriffen zu haben. Um diese zu erlangen und zu behaupten, magen sie alles, es mag so unge= recht, fo graufam, und niedertrachtig fenn, als es will. Alle Gesetze und Einrichtungen, welche sie machen, zielen nicht auf das gemeine Beste, 97 5

fondern auf ihren Privatyuhen ab; und eben so verhalt es sich mit Krieg und Frieden und Bund: nissen... Wenn eine Parten verjagt, eine Spalztung gehoben ist; so entsteht gleich eine andere. Bleibt auch eine Faction ohne alle Gegner die obssiegende; so theilt sie sich unter einander wieder. Dies beweist selbst die altere und neuere Geschichte unserer Stadt. Ein jeder glaubte, daß die Guelzfen lange in Ruhe und Shre seben würden. Alzien bald nachher entstanden die Factionen der Schwarzen und Weissen, und da die Weissen überwunden wurden, so war doch die Stadt nie ohne Partenen, entweder durch den Einfluß der Berjagten, oder durch die Eisersucht und Unmaaszungen der Bornehmen, und des Bolks, u. s. w.

um die Sitten der Europäischen Wölker im vierzehnten Jahrhundert zu beurtheilen, muß man das Betragen nicht unbemerkt lassen, welches Siezger gegen Ueberwundene beobachteten. In den Kriegen zwischen den Engländern, und Schottlanzdern, oder den Franzosen, geschah es nicht selten, daß man Städte und Schlösser, die man erobert hatte, ganz abbrannte, und alles ohne Untersschied, selbst wehrlose Greise, Weiber und Kinder umbrachte a). So gar der edle, und sonst milde Prinz

a) Man fehe unter anden Froissart T. I. ch. 761 97.

Pring von Wales ließ in der Stadt Limoges alles, was Othem hatte, wenigstens vier tausend Menschen niederhauen b). Die Spanier und Teutschen warsen die vornehmsten Kriegsgefangenen in Ketten c), und die Französischen Edelleute wollzten deßwegen nicht mit ihrem Könige gegen den Herzog von Geldern ziehen, weil die Teutschen ihre Kriegsgefangenen auf eine grausame Art in sesten Thürmen mißhandelten, um desto grössere Ranzionsgelder von ihnen zu erzwingen d). In dem Kriege, welchen die Genter mit dem Grasen von Flandern führten, ließ ein Herr von Jeumond, Grand Baillif de Flandres allen Gentern, die er in seine Gewalt bekam, die Augen ausreissen, und Ohren

b) Mezeray IV. 181.

e) Froissart I. c. 306. p. 420, bef. III. c. 109. p. 296.

d) Car, so laft froissart an dem zulett angeführten Ort die Frangosischen von Adel reden, ils (los Allemans, font moult convoiteux, et plus, que nulles autres gens: et n'ont point pitié de nulluy, puis qu'ils en sont seigneurs: mais les mettent en prisons estroites, et en seps fort merveilleux, et fort gresillons, et en autres attournemens de prisons: dont ils sont de ce faire subtils, pour attraire plus grand' rançon: et quand ils sentent, qu'ils ont à prisonnier un grand Seigneur, on un noble et vaillant homme, ils en sont grandement rejouis: et les emmeinent avecques eux en Boelme, ou en Austriche, ou en Saxoingne, ou autre part: et les tiendront en lieux ou en chasteaux inhabitables. Allez les querre là. Telles gens valent, pis, que Sarrazins ne Payens.

Dhren und Rafe abschneiden, oder die Fuffe ab: hauen e). Ein Herzog von Bretagne schämte sich nicht, unter andern Baronen auch den Connetable de Clisson, dem er feind war, zu einem groffen Gastmahl einzuladen, dann selbst zu einem andern Bastmahl zu gehen, welches der Connetable dem versammelten Abel von Bretagne gab, und nach diesem Gastmahl den Connetable, unter dem Bor= mande, ihm einen festen Thurm auf einem neu erbauten Schlosse zu zeigen, fest zu halten. Der Bergog wollte den durch Berratheren berben ge= lockten Connetable durchaus hinrichten laffen, von welchem Vorhaben er nur mit groffer Dube durch die stets erneuerte Borstellung jurud gebracht mur: de: daß eine solche That ihn aller ritterlichen und fürstlichen Ehre berauben, und den Konig pon Frankreich zu feinem unverfohnlichen Feinde ma= chen wurde f).

Auch im funfzehnten Jahrhundert verdiente Teutschland den Ruhm, daß es würdigere Beherr=

scher,

e) ib. T. II. Ch. 157. p. 277.

f) III. ch. 65. p. 197. Et qu'en pense le duc à saire? Il est entiérement insame: et ne sut jamais homme plus deshonoré. On n'aura jamais siance en nul haut Prince: puisque le duc a ainsi receu et par voyes obliques et sallaces amené ces preudhommes et vaillans hommes veoir son chastel, et puis les a ainsi deceus. Que dira le Roi de France etc.

scher, tapferere und edelmuthigere Fürsten und Fürstenschne, eine größere Zahl von Reichen und machtigen Städten, einen ausgebreiteteren Sandel, und
blühendere Gewerbe und Künste hatte, als irgend
ein anderes großes Land in Europa g). Dessen
ungeachtet waren die Sitten auch der Teutschen
Höse und Städte, der Bornehmen und Geringen,
der Lapen und Geistlichen in einem solchen Grade
verdorben, daß, wenn wir nicht gewiß wüsten,
daß die Lasterhaftigkeit anderer Bölker in demselbigen
Zeitraum noch größer gewesen ware, man es kaum
für möglich halten sollte, daß das Sittenverderben
irgendwo einen noch höheren Grad hätte erreichen
können.

Die Stände von Pohlen und Böhmen boten im funfzehnten Jahrhundert ihre Königscronen mit Uebergehung der nächsten Erben mehreren Teutschen Fürsten an. Diese Teutschen Fürsten aber lehnten diese verführerischen Geschenke mit der Erklärung ab: daß sie auch selbst Eronen nicht annehmen möchten, wenn sie rechtmässigen Erben entzogen wür=

g) Man sehe bes. Aen. Sylv. Epist. ad Martinum. Meyer in Op p. 838. audacter dicimus, nunquam Germaniam ditiorem suisse, quam hodie: nunquam ornatiorem, nunquam armis potentiorem... Quid memoremus nobilissimas urbes vestras, et splendidissimas: ditissima templa, opulentissimos principes ac praelatos, etc.

wurden. In der That, ruft Meneas Sylvius wus, ein groffer Ruhm unfere Zeitalters, und bes sonders der Teutschen Nation, wiewohl, sest ber Italianische Staatsmann hinzu, Manche die Ent haltung bon fremden Konigreichen nicht fo wohl als eine Wirkung von Gerechtigkeitsliebe, ober Biederfeit loben, benn als Thorheit, oder Trags heit tadeln merden b). Eben diefer Staatsmann erzählt vom Albert von Brandenburg i), daß, als diefer Fürst mit 3000 Reisigen in Wien war, fein oberfter Marschall, oder Unführer ihn eines Lages gefragt habe: ob er ihn jum herrn von Wien und Destreich machen folle, weil es ein leiche tes fen, den Raiser Griederich gefangen zu nehs men. Auf diese Frage habe sich Albert von Brandenburg ein wenig bedacht, bann aber ent: schlossen geantwortet: ich hatte das, was du fagst, verzeihen konnen, wenn bu es ohne mich ju fra= gen gethan hatteft. Allein ich felbst fann bir nichts Schlechtes befehlen.

Wenn

h) Historia Europ. I. c. 25. Ingens laus nostras actatis, et magnum decus Germanici nominis, quamvis non ambigo esse aliquos, qui non tam justitiae, quam ignaviae tradunt, alienis regnis abstinere. Ego quod boni speciem habet, non laudare non possum. Dem verschmisten Italianer schien das Ausschlagen von Eronen, die man nicht mit Recht anbieten und annehmen konne, nur speciem boni zu haben.

i) ib. I. c. 22.

Wenn solche Benspiete von Treue und Red: lichkeit im funfzehnten Jahrhundert nur in Teutsch= land gefunden murden; so waren sie auch in une ferm Baterlande aufferst selten, und beweisen über: dem im geringsten nicht, daß Fürsten, die in ein= gelnen Fallen Edelmuth bewiesen, oder die Schan= de von verratherischer Treulosigkeit fürchteten, deß= wegen murbige Birten und Bater ihrer Bolfer ges wesen senen. Bielmehr erhellt aus der merkmur digen Schilderung des Soflebens, welche Meneas Sylvius entwarf, daß Raubsucht, Mord, grobe Schwelgeren, und Ueppigkeit, endlich eine verächt= liche Niederträchtigkeit im Unrechtthun, und Un= rechtleiden an den Hofen der Teutschen wie anderer Fürsten geherrscht haben. Wenn man auch sagen wollte, daß die erwähnte Schilderung von Zeneas: Sylvius eine bloffe Declamation, oder fatirische Redeubung fen; so kann man doch defmegen die ein= zelnen charakterischen Züge, die darin vorkommen, nicht abläugnen; benn eben diese charafterischen Buge tragen das Geprage der Wahrheit fo unverkennbar an sich, daß man sie nicht verwerfen durfte, wenn sie sich auch in der hamischsten personlichen Satire fanden. Der unverschämtefte Pasquillant von Für= ften und Sofen murde jest beide gang anders mah:

len, als Aeneas Sylvius die Fürsten und Hofe seiner Zeit geniahlt hat k).

Nicht Wenige, fagt Aeneas Sylvius, wer: den zum Sofleben durch das groffe Glud verführt, welches einzelne Personen durch die Gnade von Fur= sten gemacht haben. Welche, fragt er sich felbst, maren aber biefe? Fast immer nur folche, welche fie mit ihren Gitten und Befinnungen übereinstim= mend fanden. Beißige Fursten haben Bohlgefallen an Personen, die ihnen Schaße zusammenscharren helfen: wohllustige an solchen, die ihnen Madchen und Frauen verkuppeln: Trunkenbolde an Sauf= gesellen, und grausame an blutgierigen Dienern, welche ihrer Grausamkeit frohnen. Reiner findet Gnade, und befonders steigt keiner aus einem nie: derm Stande zu hoher Gunst empor, als welcher sich derselben durch irgend eine groffe Unthat wurdig gemacht hat. Und wie gefahrvoll ift diese Bunft, wie gefahrvoll die Reichthumer, die badurch erworben werden! Bergebens hoffen Bunftlinge, sich mit ihren Schapen gn rechter Beit zu retten, und den Hof zu verlassen. Go bald man diese Absicht merkt, so schickt man einem solchen Flüchtlinge! einen Unflager auf den Sals, lagt ihn durch partepische

k) Man sehe ben Brief an Johann Aich. Ep. 166. in op. p. 720. et sq.

tepifche Richter verurtheilen, nimmt ibm fein un= rechtmässig erworbenes Gut, und gemeiniglich auch das Leben, damit er nicht über empfangenes Uns recht klagen konne. Bleibt Jemand aus Furcht vor solchen Unfallen am Sofe; so kann er das Geinis ge nicht geniessen, und kann es nicht ein mabl nach feinem Tode denjenigen Personen zuwenden, die ibm am theuersten sind, indem sich die Fürsten zu Er. ben fast aller Reichen aufwerfen, die in ihrem Gebiethe fterben 1). Beife Manner finden zu den Rurften und ihren Sofen feinen Bugang, ausges nommen, wenn sie den Ruhm ihrer Beisheit und Tugend burch niedrige Schmeichelepen schanden mol-Dagegen find die Pallafte der Großen mit Gangern, Musikanten, Schalkenarren und Poffen: reiffer angefüllt, welche ihre Eitelkeit kigeln, und ihnen die Zeit vertreiben konnen. Diese allein haben - Die Freiheit ju fagen und ju thun, mas fie wollen. Treue Diener werden an den Sofen des groften Theils von Fursten auf die unwurdigste Art ges mighandelt. Wenn die Fürsten felbst die koftlich: sten Weine aus golbenen, oder silbernen, oder chry= stallenen Pocalen trinfen; so laffen fie ihren Sofs leuten fauren Wein, ober gar nur verborbenes

Bier

<sup>1)</sup> p. 734. Vix enim hodie dives aliquis moritur, cui principes non succedant.

Bier in schmußigen holzernen Kannen reichen m). Go wie es fich mit den Getranfen verhalt, fo verhalt es fich mit den Speisen, dem Gerathe, den Bob= nungen, und ben verfprochenen Belohnungen. Die fürstlichen Tafeln werden stets mit den man. nichfaltigsten, und ausgesuchtesten Arten von Fleisch, den seltesten Fischen, Gemusen, und Früchten besett. Die Hofleute hingegen erhalten fein an= beres Fleisch, als von alten, oder stinkenden Ru: ben, Ziegen, Schweinen ober Baren n): feine andere, als übel riechende, oder übel schmedende Fische aus truben ober sumpfigen Baffern: fein anderes, als schwarzes kaum genießbares Brob: fein anderes, als schlechtes Dehl aus den Lampen, und fein anderes Bemuse, als harte halb gefochte Erbfen, Bohnen, Linfen, oder Rohlarten, die noch baufig mit Afche, oder Sand vermischt find. Die Herren

m) p. 728. Taceo illos principes, qui tantum cerevisiam in potu praebent, quae cum ubique amara sit, in curiis tamen et amarissima est. Neque tibi aut in argento, aut in vitro dari pocula credas, namque in uno surtum timetur, in altero fractura. Potabis igitur ex ligneo cipho, nigro, antiquo, soetido, in cujus sundo saex concreta est, in quibus minxisse domini consueverunt.

n) nulla tibi alia mactantur animalia, quam boves, caprae, porci, vel ursi, nec ista recentia, vel paululum trita, sed postquam soetere coeperunt, dispensatores emere solent, mam quo minoris emunt, so magis surantur.

herren speisen täglich an Tafeln, die mit fri= scher und feiner Basche überzogen werden. Die schlechten Tische der Hofleute find mit Tuchern überlegt, die man von den Tischen selbst nicht uns terscheiden kann; und die Gervietten find fo ger: riffen, und schmutig, daß sie an den Fingern hangen bleiben, welche man damit abtrodnen will: und wegen dieses edelhaften Schmußes ift es fast besser, in Schweineställen, als an den Sofen von vornehmen herren zu effen o). Der Nahrung der Hofleute entspricht ihre Wohnung vollkommen. Sehr oft erhalten die Hofleute nicht ein mahl be: sondere Schlafzimmer und Betten, sondern es mussen ihrer zehn, oder zwanzig in einem Gemach liegen, wo die Bolleren, die Unreinlichkeit, oder die Geschwäßigkeit und ber Muthwille gar keinen Schlaf erlauben. Wenn man ben hofbedienten auch Betten anweist, so find diese abschreckend unfauber, und mit allen Arten von scheußlichem Ungeziefer angefüllt: und was diese noch von Rube gestatten, bas wird von einem widerlichen, 0 2 oder

o) Quid tibi de mappis dicam? nigris, laceris, unctis, quae... te sequentur, si quando te volueris tergere... tua mensalia truncis assiza tam diu, ut discerni a mensa non possint... ut satius sit in stabulis porcorum, quam in euriis comedere dominorum l. c.

oder unbandigen Bepschläfer gestort p). Alle biefe Beschwerden des hoflebens nehmen im Rriege, und auf Reisen um viele Grade gu. Dann musfen die Diener der Ronige und Fürsten Frost und Sige, Regen und Wind, Sunger und Durft, Befahren der Wege, und Gefahren vom Feinde über sich ergehen laffen. Weil die meisten Fürsten es gar nicht dulden konnen, daß andere Menschen auch froh und gludlich sind, sondern vielmehr an ben Unfallen ihrer Mitgeschöpfe Bergnügen finden; so bleiben sie selten lange, wo alles im Ueberflusse porhanden ift, und eilen in Gegenden, wo nur sie alles voll auf haben, und bequem wohnen kon= nen. Gie boren es gern, wenn man ihnen er: gablt, daß der eine ein Pferd verlohren habe, Der andere in ein Baffer gestürzt, oder vor Ralte erstarrt, oder vor Sige verschmachtet sen 9). Auch im tiefsten Frieden ist es am Sofe nicht möglich, fich zu sammeln, seinen Beift burch den stillen Umgang mit den Weisen langst verfloffener Jahr: bunderte, und sein Berg durch die Gesellschaft und

p) Si plumas fueris assecutus, ad pediculos, pulices, culices, et alias infinitas, vel mordentes, vel teterrime soctentes bestiolas te praepara. — Linteamina immunda, soctida, lacerata, et quibus nuperrime pestilentia sunt mortui, tibi dabuntus, etc. p. 732-

<sup>9)</sup> P. 733.

und Lehren von tugendhaften, und unterrichteten Männern zu bilden. Die Wohnungen der Könige und Fürsten erschallen unaufhörlich von dem Gesschrey und Geräusch von trunkenen, oder muthswilligen oder eigensinnigen Menschen, oder von den schändlichen Reden lasterhafter Buben, die sich rühmen, Jungfrauen geschändet, Weiber entsehrt, Widersacher umgebracht, oder Unschuldige beraubt zu haben. Wie sehr irren sich die Eltern, welche ihre Sohne an die Hofe schicken, um seine Sitten zu lernen: da wo Schwelgeren, Geiß, Wohllust, Neid und Ehrsucht gemeinschaftlich iheren Siß aufgeschlagen haben!

Im 15. Jahrhundert lebte kein Teutscher Rais
ser, und vielleicht kein anderer Fürst, welcher für
die Wiederherstellung des Reichs, und die Verbesses
rung der Kirche einen so groffen Eiser bewiesen
hatte, als der Kaiser Sigismund. Wahrscheins
lich aber war auch in demselbigen Jahrhundert
kein anderer Teutscher Hof so verdorben, als der
des Kaisers Sigismund, und seiner Gemahlinn
Barbara, aus dem Hause Cilley. So wohl
der Kaiser, als die Kaiserinn übertraten ohne
Scheu alle Gesetze der Ehrbarkeit, und des Wohls
standes. Sigismund buhlte mit allen schnen
Madchen und Weibern, die er antrass, und scheint

auf eine gewisse Urt das ganze heilige Romifche Reich als feinen harem angesehen zu haben. Huch begegneten ihm ausgelassene Weiber als ei= nem lustigen Bruder, oder wie die Zeitgenoffen fagten, als einem frohlichen schimpflichen herrn. Als der Kaiser im J. 1414. nach Strasburg kam, so besuchten ihn, wie herzog in seiner Chronik meldet r), am Morgen nach seiner Unkunft einige lustige Weiber, um sich mit bem Kaiser zu erlu= stigen. Sigiemund murbe burch ben Muthwil: Ien seiner schönen Freundinnen diesen so gleich ge= stimmt, daß er einen Mantel umwarf, und mit ihnen am hellen Tage durch die Straffen der Stadt tangte. Als der tangende Kaiser, und die Stras: burgischen Tangerinnen in die Rurbergasse kamen, fo kauften die lettern dem Beherrscher des Teut: ichen Reichs ein Paar Schuh fur sieben Creußer, und nachdem ber Raiser die ihm geschenkten Schu= be angethan hatte, tangte er so lange fort, bis er gang ermudet in feine Bohnung jurad febrte. Sigismund erlaubte ber Raiserinn Barbara, ihren unerfattlichen Luften eben fo ungehindert ju fol;

nigshofen, der nichts davon sagt. Man sehe Schilter zu Königshof. Chronik S. 145. Auch Lehmann Speier. Chr. S. 872. nannte daher den von Königshofen unrichtig als den Gewährse mann der berührten Anekdote.

folgen, als er ben feinigen folgte. Er betraff fie sehr oft im Chebruch, ohne den ihm angethanen Schimpf zu ahnden s). Barbara erflarte, daß es gar kein anderes Gut fur den Menfchen gebe, als sinnliches Bergnügen, und befonders bas Ber: gnugen ber thierischen Liebe, und bag es bochft thoricht fen, nach diefem Leben noch Bergnuguns. gen oder Schmergen zu erwarten, weil mit dem Tode des Leibes alles aus fen. Gie spottete ber beiligen Jungfrauen, die freywillig ben Freuden entsagt hatten, in welchen sie allein die bochste Gludseligkeit fand. Gie wartete gar nicht ein mahl, bis Junglinge und Manner ihr Untrage machten, sondern fie locte dieselben, oder nothig: te fie zu ihren Umarmungen. Nach dem Tode ihres Gemahls ging sie nach Königsgraß, wo sie sich bis in ihr hohes Alter einen mannlichen Ba= tem versammelte, und in den schandlichsten Luften öffentlich umbermalzte t).

Unendlich empörender, als diese Ausgelassens heit königlicher Personen, war das Betragen des

D 4 jungen

s) Acn. Sylv. in vita Frid. III, p. 43. ap. Schilter. in Script, rer. Germ. Barbara... nobilis genere, infamis vita mulier, quam seepe in adulterio Sigismundus comprehendit: sed adulter ignovit adulterac. Nam et sibi nihil levius quam violare matrimonia suit.

t) 1, c.

jungen Herzogs Abolph von Geldern u). Berjog 21dolph fonnte es feinem Bater nicht verzei= ben, daß er ichon über vierzig Jahre regiert hat= te, und ihm noch immer den Butritt gur herzog= ichen Burde, und zu allen damit verbundenen Vortheilen verschloß. Er nahm ihn also eines Tages gefangen, und ließ ihn bey falter Bitte= rung funf Teutsche Meilen weit barfuß in einen finstern Thurm fuhren, der nur durch eine fleine Deffnung einige schwache Strahlen des Tageslichts empfing. In diesem dunkeln Rerker lag ber bulf= lose Vater über 6 Monate, ohne daß das harte Berg des unnaturlichen Sohnes dadurch gerührt worden ware. Da endlich der junge Herzog den Drohungen des Kaifers, des Pabstes, und des Herzogs von Burgund nicht langer widerstehen Konnte, und seinen Bater aus dem Gefangniffe entlassen muste; so wollte er bennoch auch die vortheilhaftesten Bedingungen nicht annehmen, die ihm von ben Friedensstiftern angeboten murden. Comines war felbst einer von benen, welche dem Herzog Adolph antragen musten: daß er das gange Berzogthum Geldern behalten, und feinem Bater bloß die kleine Stadt Grave mit ihren Ein: fünften, und drey tausend Gulden Pension über= lassen

u) Memoir. de Comines IV. I. ad. a. 1474. p. 194.

laffen folle. Der rasende Jungling antwortete: daß er lieber feinen Bater in einen tiefen Brunnen werfen, und sich felbst nachstürzen, als einen folden Bertrag eingehen wolle. Gein Bater fep vier und vierzig Jahre Bergog gemefen, und es fen einmahl Zeit, daß er es gleichfalls werbe. Er wolle ihm gern 3000 Gulben Pension bezah= len, aber mit der Bedingung, daß der Bater nie wieder die Grangen des Bergogthums betrete. Der emporte Bater wollte feine letten Rrafte zu= sammenraffen, um das Ungeheuer feines Gohnes in einem Zwenkampf zu vertilgen; aber auch bide Anerbietung wies Bergog Adolph mit Sohn von sich. — Scenen diefer Art schildern nicht bloß die handelnden Personen, sondern das gange Beit: alter. Huch die ruchlosesten, und undankbarften Fürstenfohne murden jest nicht fo handeln, und so reden, als Herzog Adolph von Geldern that v).

Die Die

bung S. 59. halt ben Fürsten und Sitten des Mittelalters eine unverdiente Lobrede, und führt unter andern ein Testament eines Markgrafen von Baaden vom J. 1453. an, worin dieser befahl, daß man alles Unrecht, was er etwa angethan habe, wieder ant machen solle. — Es gab allers dings in jedem Jahrhundert des Mittelalters gute Fürsten. Allein die Güte ihres Charafters, und die Unsträssicheit ihres Lebens läßt sich am wenigs sten aus ihren Testamenten beweisen. Schadens ersezung, die man den Erben auftrug, war ein Coms

Die Gitten der Burger in ben Refibengstädten groffer Teutscher Fürsten maren wenig ober gar nichts beffer, als die Sitten ber Bofe. Dachbem Meneas Sylvius in feiner Beschreibung der Stadt Bien w) die Groffe der Festungswerke, Die Bobe und Schonheit der Saufer, das herrliche Pflafter ber Straffen, Die unglaubliche Menge von Lebens mitteln, und besonders von Wein, die nach Wien gebracht murden, und andere Borguge biefer Saupt: fabt von Defterreich gepriefen bat; fo fest er bingu, baf in biefer groffen und ebeln Stadt noch viele grauliche Dinge geschähen. Tag und Racht, faat Meneas Sylvius, tampft man in den Straffen, wie in der Schlacht, indem bald die Sandwerker gegen die Studierenden, bald die Sofleute gegen Die Burger, und bald die Burger gegen einander bie Baffen ergreifen. Gelten geht eine Feierlichfeit ohne

Compliment, welches gute und schlechte Kürsten, und die lettern mehr, als die erstern, ihrem Ges wissen, oder dem lieben Gott in ihren Testamens ten machten, das aber auch das Schicksal aller Complimente hatte, nämlich nicht erfüllt zu wers den. Die Nachsommen hielten sich nicht verpslichtet, Unrecht gut zu machen, welches sie nicht zugefügt hatten, und es ware, wie Mezeray mehrmahl in der Geschichte des taten und isten Jahrhunderts anmerft, bester gewesen, sein Uns recht zu thun, oder angethanes Unrecht selbst zu vergüten, als auf dem Sterbebette die Genugs thung andern aufzurragen.

w) Aenese Sylvii Oper. p. 718. et fq.

ohne Blutvergieffen vorben. Tobtschlage find febr haufig, und Streitende werden nie von einander geriffen, indem weder der Furft, noch die Stadt obrigkeit fich barum bekummern. Bein gu fchen= fen, gereicht Diemanden zur Schande. Fast alle Burger halten Erinkstuben, mo fie Trinkbruder und liederliche Madchen hinrufen, auch umsonst etwas zu effen geben, damit man um defto mehr trinken moge. Der Pobel ist gefrassig und ber Bolleren ergeben, und verzehrt am Sonntage, was er in der Woche verdient hat. Die Zahl der offentlichen Madchen ist ungeheuer, und wenige Frauen find mit einem Mann gufrieden. Die Edel= leute machen haufig Besuche bei schonen Burger= frauen. Dann bringt der Mann Bein, um feinen vornehmen Gast zu bewirthen, und lagt ihn nachher mit der Frau allein. Die meisten Dad= chen wahlen sich Manner ohne Borwissen ihren Eltern, und Wittmen heirathen nach Belieben in ber Trauerzeit. In der ganzen Stadt find nur Menige, deren Boreltern die Nachbarschaft kennt: die meisten Einwohner bestehen aus fremden Un: kommlingen. Reiche Raufleute heirathen noch im hoben Alter junge Madchen, und laffen sie nach wenigen Jahren als Wittwen nach. Diese heirathen wieder junge Leute, mit welchen fie meistens im Ehe:

Chebruch gelebt haben, und fo werden in Wien febr oft Personen heute febr reich und angeseben, Die noch gestern arm, und unbedeutend maren. -Ein jeder kann nach Belieben über sein Bermogen Schalten, und baber finden sich febr viele Testaments= Erschleicher, welche reichen Alten nachstellen. Der Cage nach raumen viele Beiber ihre Manner, wenn sie ihnen ju lange leben, durch Gift aus dem Wege. Gang bekannt aber ift es, daß Burger baufig von Edelleuten umgebracht werden, wenn fie die lettern in dem vertrauten Umgange mit ihren Beibern und Tochtern ftoren wollen. Die Wiener leben ohne geschriebene Gefeße nach einem alten Herkommen, das sie drehen, und auslegen-, wie sie wollen. Recht und Gerechtigkeit find öffentlich feil. Wer Geld hat, kann thun, was er will, und nur die Urmen ergreift die Sand des strafenden Richters. Eide und Bertrage, die man vor Be: richt abgelegt, und geschloffen hat, werden strenge gehalten. Das aber abgeleugnet werden fann, darauf darf Miemand sicher rechnen. Bannfluche fürchtet man nur, in so ferne fie zeitlichen Schaden Gestohlne Sachen, die man bey Dieben bringen. findet, fallen dem Richter anheim. Feste feiert man mit wenig Andacht. Man verkauft die ganze Moche

Woche durch alle Arten von Fleisch, und die Kutz scher sind in beständiger Bewegung x).

Gerichtsverfassung und Polizen maren in den städtischen Republiken, - die sich selbst regierten, beffer, als in den fürstlichen Städten. Uebrigens" aber maren die Gitten der Einwohner eben fo aus: gelaffen, als die der fürstlichen Unterthanen. In Strasburg mishandelten die von Adel die gemeinen Burger mit Schlagen, und selbst mit scharfen Baffen ungestraft, schandeten ihre Beiber und Töchter, stiegen oder brachen in ihre Sauser und Barten ein, und stahlen ihnen ihr Beld ober ihre Fische y). In allen groffen Reichsstädten des fud= lichen und nördlichen Teutschlands waren bis in die lette Salfte des Ibten Jahrhunderts privilegirte Baufer des öffentlichen Bergnügens, und allent= halben machten offentliche Beibspersonen eine gez duldete und von der Obrigkeit geschüßte Classe von Menschen aus z). In Genf, Nurnberg und ans dern Städten mahlten die Dienerinnen der gemei=

nen

z) Dieselbe Schilberung ber Sitten von Wien wies derhohlte Ueneas Sylvius im Leben Friederichs III. p. 4. 5.

y) Ronigshofen 817. u. f. G.

Syndifus Rraut Geschichte der Policen in den Ceutschen Städten, im Hannov. Mag. vom J. 1786. 155. u. f. S. Voigts Gesch, von Quedling burg III. 64. p. f. S.

nen ober irrbischen Benus jahrlich ein Oberhaupt, oder eine Borfteberinn, welche den Damen ber Bordellkoniginn erhielt, und der Obrigkeit den Eid der Treue leiftete. Gelbst in Nurnberg mach: ten sie eine so genannte ehrbare Bilde aus, welche ein ausschliessendes Recht zur Betreibung ihres Gewerbes hatte, und diejenigen als Bonhafen verfolgte, die ohne Erlaubniß baffelbige Gewerbe trieben. Das Besuchen von öffentlichen Saufern und Weibern war so wenig schimpflich, daß vielmehr die Glaubiger von angesehenen Personen, welche ihre Schuldner jum Ginlager nothigten, wochentlich Frauengeld zu reichen angehalten wurden. In allen Städten waren öffentliche Bader, in welchen beide Geschlechter gemeinschaftlich badeten, und in welchen gleichfalls offentliche Beibspersonen jum Bergnugen der Besucher unterhalten murden. Die groß die Bügellosigkeit in folchen Badern ge= wesen sen, beweisen die Rachrichten, welche Dog= gi von denen in Baden in der Schweit gibt, wo jeder Bekannte und Unbekannte eine jede Frau im. Bade besuchen, mit ihr reben, sie berühren burfte, ohne daß die Manner, ober auch andere das geringste Aergerniß baran nahmen: weswegen Dog= gi fagte, daß ber Mahme der Gifersucht in Baden gange.

ganzlich unbekannt sen a). Geistliche hatten nicht bloß so häufig Benschläferinnen, daß alle unächte Kinder daher den Nahmen der Pfaffenkinder erstielten, sondern man zwang sie sogar in vielen Begenden, besonders in Frankreich, in der Schweiz, und in Friesland, daß sie Concubinen halten mussten, damit sie die Frauen und Tochter der Einwohner nicht besteden möchten b). Mönche und Nonnen besuchten die öffentlichen Bader, und mischten sich eben so schaamlos, als die frechsten Weiber und

- a) Oper. Poggii p. 208. et sq. Nam cuivis licet visendi, colloquendi, jocandi ac laxandi animi gratia aliorum balnea adire, et astare, adeo ut et cum exeunt, et ingrediuntur aquas soeminae majori parte corporis nudae conspiciantur...

  Nulla suspicio inhonesti... Pluribus in locis idem qui viris et mulieribus quoque ad balnea est ingressus, ut saepissime accidat, et virum soeminae nudae, et soeminam viro nudo obviani ire.... Cernunt viri uxores tractari, cernunt... solum cum sola, nihil his permoventur.... Itaque nomen zelotypi, quod quasi omnes maritos oppressit, apud istos locum non habet. Nesciunt id generis morbi nomen, etc.
- b) Il. cc. Nic. de Clemangis de Praes. Simoniacp. 165. Laici usque adeo persuasum habent,
  nullos coelibes esse, ut in plerisque parochiis non
  aliter velint presbyterum tolerare, nisi concubinam habeat, quo vel sic suis sit consultum uxoribus, quae nec sic quidem usquequaque sunt
  extra periculum. Sarpi s. p. 16. Edit. d'Amelot. aus zwingsis Schutsschrift und Wiarda's
  Ostfr. Gesch. I. S. 226.

Manner, unter die üppigen Kinder der Welt c). Die groffe Zahl von öffentlichen Beibern brachte reiche und fromme Personen auf den Gedanken, Stiftungen zu machen, in welche liederliche Mad: den, wenn sie ihren strässlichen Wandel verlassen wollten, aufgenommen würden, und Busse thun könnten; und daher entstanden die so genannten Beguinenhäuser, deren Mitglieder aber sehr häussig ihr altes Gewerbe fortsesten, oder wenn sie dazu zu häßlich waren, das Handwerk von Kupp: Ierinnen ergriffen d). Man trug lange Zeit auch

c) Hic quoque virgines vestales, vel ut verius loquar florales. Hic abbates, monachi, fratres, et sacerdotes majori licentia quam caeteri vivunt, fimul quandoque cum mulieribus lavantes, sericis quoque comas ornantes, omni religione adjecta. In Quedlinburg unterfagte man den Monchen, Baber auffer bem Closter zu besuchen, Voigt 1. c. Schon im 15. Jahrhundert war man auch in Ceutichs land gegen die verdorbene Beiftlichfeit fo aufges bracht, daß ber frenmuthige Cardinal Julian mehrs mahl verfichert, man werde über fie berfallen, und fie aufrotten, wenn man fie nicht bald ernftlich res formire. Ep. ad Eugen. IV. in Op. Aeneae Sylvii pag. 66, 67. Incitavit me etiam huc venire deformitas et dissolutio cleri Alemanniae, ex qua Laici supra modum irritantur adversus statum ecclesiasticum. Propter quod valde timendum est. me Laici more Hussitarum in totum clerum irruant, ut publice dicunt. - Animi hominum pracgnantes funt. Jam incipiunt evomere venenum, quo nos perimant. Putabunt so sacrificium pracstare deo, qui clericos aut trucidabunt, aut spoliabunt. etc.

d) Lehmann Speiersche Chron. S. 724, 725. Matth. Paril. p. 413. 414.

in Teutschland zerhauene Hosen, die alles sehen liessen, wovon wir jest glauben, daß nur die verworfensten unter den Schaamsosen es absichtlich entblossen können. Nichts war gewöhnlicher, als daß man auf feierlichen Hochzeiten alle Kleider abswarf, und dann tanzte, oder Jungfrauen mit Fleiß so fallen ließ, daß sie ganz entbloßt wurden e).

Auch das funfzehnte Jahrhundert beweist, daß die Lobreden auf die alte Treu und Redlichkeit eben so grundlos, als die auf die Reuschheit unsserer Worfahren sind. Man hat kurz vorher gelessen, was Ueneas Sylvius von den Einwohnern von Wien erzählt. Conrad Celtes rühmt zwar die ausserordentliche Strenge, womit die Obrigkeit in Nürnberg gegen die Verfälscher von Waaren verführ. Zu gleicher Zeit aber bedauert er, daß man nicht einen ähnlichen Ernst gegen die Urheber der Vergiftung des Weins übe, welche Weinversfälschung er als eine neuerfundene bose Knnst versabscheut f). Die Strafgeße gegen gewissenlose

e) Rraut l. c. S. 157.

f) c, 15. de situ etc. Norimb. Vinorum etiam corruptores utinam graviore supplicio afficerent l cujus corruptelam, ut multa alia nostra saccula excogitavere, ita illa quoque adulteratio, et execran-

37

Bormunder, und bestechliche Magistratsperfonen wurden im funfzehnten und fechszehnten Jahrhun= bert in ben Teutschen und Odweißerischen Stad: ten eben so oft, als die gegen übermässige Pracht= liebe; und verderbliche Berfcmendung und Er: pressungen ben Rindtaufen, Mahlzeiten, und an= dern Luftbarkeiten wiederhohlt und geschärft; und doch konnte man durch die strengsten Gefege, und Die hartesten Strafen weder die Beraubung von Bittwen und Paisen, noch die Bestechungen von Dagistratspersonen, oder die Berschwendung und Echwel:

orandum malum inventum est .... Inventum illud Druidae esse ferunt. Martino Bavaro nomen illi erat, in Franciae oppido, quod a nigra queren dicunt. Dignus profecto aeternis suppliciis etc. Conrad Celtes fibrt fo viele und fo bestimmte bor Wirkungen des verfalschten Weins an, bag man faft glauben follte, bag bie gefährlichfte Urt pon Berfalichung bamable erfunden worden, und allaemein auch in Tentschland gebraucht worben fen. Ille - (ber Erfinder ber bofen Runft,) mulieribus sterilitatem inducit, abortus facit.... nutricibus lac inficit, aut detrahit, arthriticos dolores corpori immittit: in viris autem întestinorum, renumque tormina ... et corroliones viscerum inducit: et ut plura paucis dicam, venenum inflammat, mordicat, adurit, extenuat, exficcat, nec fitim aufert, fed auget, ut natura sulphuris est, cujus magnam vim priusquam deferbuerint vina, commixtis aliis noxiis, et vonenolis rebus, quae hic docere pudet, addunt... Hoc nos sub duici melle venenum amicis nostris, uxoribus, liberis et nobismet ipsis magnis pecunits emimus etc. Allein biefe schreckliche Erfins dung ist viel junger. S. Beckmann's Beptrage jur Gesch. der Erf. B. III. 435. u. f. G.

Schwelgeren der Burger sammt den damit vers bundenen Difbrauchen zurückhalten g).

Die Teutschen und Schweißer des 15. Jahre hunderts waren im Rriege eben so grausam, als sie im Frieden nichtswurdig waren. Nach einem allgemeinen Rriegerecht plunderte man Grabte, Flecken, und Dorfer in feindlichen Landen aus, und gundete fie bann an. Befagungen von eros berten Städten mochten ihre Pflicht fo vollkom= men, als möglich erfüllt, und mit der bewun: dernswürdigsten Tapferkeit gefochten haben; fo wurden sie doch entweder gleich nach der Einnahme von Städten, oder gar erst am folgenden Tage mit kaltem Blute hingerichtet h). Mur felten murden Standespersonen entweder gur Auswechs= lung, oder um eines hohen Losegeldes willen auf= gespart, und es war so gar den Ordonnangen der Schweizer zuwider, der Kriegsgefangenen zu schonen i). Johann von Bayern, Bischof von D 2 Lut:

Man sehe die häusigen Verordnungen über die Vormunder im Schweißerischen Museo, bes. im 4. Jahrgange S. 767. Bullingers Brief über die verdorbenen Sitten im Anfange bes 16. Jahrh. ib. E. 795. Ueber die Badenfahrten, und die damit verbundenen Ausschweifungen und Erpresssungen. Helvet. Calend. vom J. 1786. S. 42. u. f.

h) Sußli's Gesch. bes Burg. Krieges, im Selp. Cas lend. von 1782. S. 214.

i) ib.

Luttich ließ nicht nur die Häupter der Auftührer, welche ihn vertrieben hatten, sondern so gar Beis ber und Kinder, Mönche und andere Geistliche auf das unmenschlichste hinrichten k). Man sah um Luttich und die übrigen Derter des Bisthums nichts, als Wälder von Rädern, und Galgen, und die Maas wurde mit den Leichnamen von Unglücklichen angefüllt, die man zwey und zwey zusammengebunden hinein warf.

Auf meinem Marsche in das Engadin, er: gablt Pirkbeimer 1), traff ich eines Tages an bem Ende eines gio Ten abgebrannten Fledens zwen alte Frauen an, die einen Saufen von etwa viers zig kleinen Knaben und Madchen wie eine Beer: de Schweine vor sich her trieben. Alle waren durch Hunger so ausgemergelt, daß ihr Unblick Entsehen erregte. Ich fragte die Alten, wohin fie diefes bejammernswurdige Bauflein von Rin: dern führen wollten. Die Führerinnen, welche faum vor hunger und Betrubnig ben Mund offnen fonnten, antworteten: ihr werdet es bald felbst feben, wohin diese ungludlichen Beschöpfe getrieben werden. Raum hatten fie diefes gefagt, als die Rinder auf einer nahen Biefe niederfielen,

Die

k) Mezeray IV. p. 334. 335. ad a. 1408.

<sup>1)</sup> Oper. p. 82,

die Grafer ausriffen, und sie begierig verschluckten. Die Rinder hatten es schon gelernt, welche Gras fer und Kräuter schmadhaft, und welche widerlich Dies schreckliche Schauspiel feste mich ganz auffer mir, und ich blteb lange wie verstei= nert fteben. Gebet ihr nun, riefen die alten Frauen, wohin wir diese armen Berlaffenen fuh: ren wollten, benen es beffer gewesen mare, nicht gebohren, als zu einem folden Elende aufbewahrt ju werden. Die Bater diefer Rinder find getod: tet, die Mutter durch hunger und Roth vertries ben, ihre Saufer verbrannt, und ihr Bermogen geplundert worden. Und wir bedanernsmurdigen Alten find übrig geblieben, daß wir die Rinder, wie das Bieh, auf die Beide treiben, und fo lange als möglich durch das Essen von Kräutern und Grafern erhalten. Wir hoffen aber, daß der Tod uns bald von unferm Elende befrepen werde. Es waren der Kinder vor furgem zweymahl fo viel, als ihr jest seht. Täglich hat der gräßliche hun: gertod einige davon weggenommen, und denen, die noch übrig find, steht bald ein abnliches Schick: fal bevor. Als ich dies fah und horte, fo schließt DirPheimer feine traurige Ergablung; fo konnte ich meine Thranen nicht halten, und konnte nicht

P 3

um=

umhin, die Wuth des Krieges zu verabscheuen, welche solche Unfalle hervor bringt.

Auf dem Ructzuge aus dem Engadin litt Dirkheimer selbst mit seinen Kriegern eine folche Bungersnoth, daß Diele gleich den eben erwähn= ten Kindern die Grafer und Rrauter, welche fie am Wege antraffen, verzehrten, und einige in Raseren fielen m). In dieser Noth traffen die wilden Goldaten einen Bauern an, der ein grof: fes Faß Wein auf dem Wagen hatte. Man durch= borte das Faß mit den Langen, und fing den Wein mit den Helmen auf. Dies dauerte andern zu lange, und diese schlugen dem Fasse den Bo: ben aus; daß der Wein verschuttet murde. Sier: über entstand ein Streit, in welchem funfzig ge: todtet, und über hundert verwundet murden. Reiner konnte unterscheiden, ob er einen Freund oder einen Feind vor sich habe, und doch hieb ein Jeder auf einen Jeden los, den er vor fich hatte. Dirkheimer verließ den rasenden Saufen von Rriegern, Die sich auf die blutenden Leichname ihrer Cameraden hinsesten, und den Wein aus: tranken, der nach der Berschüttung hatte gerettet werben konnen. - Go waren die Rriege und Rrie-

m) p. 84. 85.

Krieger der tapfern Teutschen und Schweizer im funfzehnten Jahrhundert beschaffen.

Dieser Gitten und ber baraus entstehenden Unordnungen ungeachtet waren die Teutschen das reichste, machtigste, und am wenigsten verdorbene Volk des funfzehnten Jahrhunderts. In Frank: reich, England, und Italien mar die Lasterhaf= tigkeit und das daraus entspringende Ungluck aller Stande viel groffer, als in unferm Baterlande. Comines, der zwar gang Europa, am genauesten aber doch Frankreich, Burgund und Flandern fannte, leitet an mehrern Stellen feiner Demoi= res die innern und auswärtigen Kriege, wodurch alle Lander unfere Erdtheils gerruttet morden feven, oder noch gerruttet murden, aus der Berdorbens heit der Wolfer, am meisten aus der Berdorben= heit, oder wie er sich ausdrudt, der Bestiglität, und Unwissenheit ber Fürsten ab n). Wenn ein Fürst, fagt diefer Weschichtschreiber, durchaus eine groffe Zahl von Kriegsvolkern unterhalten, und ohne alle Moth die Schäße des Landes daran ver-20.4 schwen:

n) Liv. V. ch. 18. et 20. p. 330. et sq. et p. 346. 347... Dieu est presque forcé... de nous battre de plusieurs verges, pour nostre bestialité, et pour nostre mauvaissie, que je croys mieux: mais la bestialité des Princes, et leur ignorance est bien dangeureuse, et à craindre: car d'eux depart le bien et le mal de leurs Seigneuries.

schwenden will: wenn Diemand fich seinen Leiden= schaften widerset, und diejenigen, die etwa Ge= genvorstellungen machen, seinen Born auf fich la= ben; wer kann da helfen, wenn Gott nicht hilft? Wegen ihre eigenen Unterthanen und Bafallen, mit welchen fie unzufrieden find, hegen die Fursten falsche Unkläger, und bestochene Richter auf, und berauben sie badurch ihres Lebens, oder ihrer Frenheit und ihres Bermbgens. Gegen Machti= gere verfahren fie mit offenbarer Bewalt, unter dem Vorwande, daß man die schuldigen Lehns: pflichten versaumt, und keinen Gehorsam geleistet habe. Vornehme Beistliche hegen sie gegen ein= ander auf, oder werfen ihnen grundlose Streitig= keiten an ben Sals, um auf ihre Roften Bunft: Den Adel segen sie linge bereichern ju fonnen. durch ihre Rriege in beständige Gefahren und Aufwand, ohne denselben, und die übrigen Stande zu Rathe zu ziehen, und doch follten fie es thun, weil sie es find, die ihr Leben, und ihr Bermd= gen aufopfern muffen. Ihren Bolkern endlich laffen sie gar nichts übrig, und wenn sie dieselben durch übermaffige Steuern ausgesogen haben; so geben sie ihnen nicht einmahl gegen ihre besolde: ten Rrieger Schuß, die den armen Unterthanen alles nehmen, und sie bennoch auf das unmensch= lichste

sichste mißhandeln. Dies gilt besonders von uns serm Königreich, das mehr als irgend ein ander ves mir bekanntes Christliches Land, unterdrückt und vernichtet ist o).

Mirgends urtheilte Comines richtiger, als an Diefer Stelle. Rein anderes Reich wurde im funfgehnten Jahrhundert durch die Lafter feiner Roni= ge und Groffen, durch auffere und innere Rriege, und selbst durch so viele und so grosse naturliche Uebel, durch Sungersnoth und Seuchen, die meis ftens Folgen der sittlichen und politischen Uebel waren, so verodet, als Frankreich. Unter bem verrudten Carl VI., dem mobiluftigen und forglo: fen Carl VII., dem graufamen und verschmißten Qudewig-XI., und dem abentheuerlichen Carl VIII. war der Frangosische Sof ununterbrochen ein Schauplat der verabscheuungswurdigsten Greuel, und der verruchteften Buben, welche nie mit ein= ander überein stimmten, als wenn sie fich jur Bergubung bes leibenden Bolks verschworen, und die sich alsdann die gewonnene Beute mit Gift, Feuer und Schwerdt zu entreiffen suchten. ge oder konigliche Prinzen übten Chebruch, Meu: chelmord, Raub, Meineid, falsches Mungen, und andere Berbrechen, welche die Gesete mit den hartesten

o) I. c. p. 332.

testen Todesstrafen belegten, bennahe öffentlich und ohne Scheu aus. Die einzigen nicht ganz verdorsbenen Glieder des Staats waren die Lehrer der Universität Paris, und die guten Bürger von Paris p). Diese stellten die Nothwendigkeit eizner gründlichen Verbesserung des Staats q) auf das dringenoste vor, aber ohne alle Wirkung; denn weder die Prinzen, noch die übrigen, welche Macht und Ansehen in Händen hatten, würden ben einer Verbesserung des Staats ihre Rechnung gefunden haben, und beide, sagt Mezeray, konnsten es nicht dulden, daß man sie nothigen wollte, nüßliche, oder wenigstens unsträssliche Bürger zu werden r).

Warum anders, sagt der patristische Pico: laus von Clemanges s), sind wir von der Höhe des Ruhms, auf welcher Frankreich vor: mahls stand, in den Abgrund unsers gegenwärtisgen Elendes herabgefallen, als weil wir von unsfern alten Tugenden ausgeartet sind; weil wir Volleiß und Thätigkeit mit Trägheit und Sorglo: sigkeit,

p) Mezeray IV. 352.

q) Man sehe bes. des Nicolai de Clemangiis Auss sats de lapsu et reparatione justituae in dessen Werken p. 41. et sq.

r) l. c. p. 353.

s) l. c. p. 45.

figfeit, Edelmuth und Standhaftigfeit mit ichimpfe licher Miederträchtigkeit, und Leichtsinn, Massigs feit mit Schwelgeren, achte Ruhmbegierde und Frengebigkeit, mit prablendem Stolz und Berg schwendung, Redlichkeit mit Falschheit, Frommig= feit mit Unglauben, Ordnung mit Bermirrung, Waterlandsliebe mit felbstfüchtiger Zügellosigkeit, mit einem Borte Berechtigkeit mit Ungerechtigkeit vertauscht haben? Die Hauptquelle aller dieser Uebel war ein unaufhaltsamer Bang, befonders ber hoheren Stande, fich nicht mit dem zu be= gnugen, was sie nach den Gefegen thun und for: dern konnten, und die Rechte anderer willkuhr= lich anzugreifen, und zu verlegen. hieraus ent: sprangen querft die drudenden Auflagen, bie man auf das gange Wolf legte. Mus den Stromen von Gold und Gilber, welche diese Exactionen fliessen machten, entstanden Bernachlässigung der bisherigen rechtmässigen Hulfsquellen, tiefe Ber= achtung der niedrigeren Stande, die man beraub= te, und endlich eine granzenlose Berschwendung, welche wiederum eine unersattliche Sabsucht er= zeugte t). Der hungrige Hofadel theilt gewohn= lich

Digitiz

t) l. c. c. 12. p. 51. 52. Ex illo pullulavit germino antiqui regii dominii contemtus, ac negligentia: juriumque ac proventuum ad coronam perti-

lich bie Gummen, die man von dem Bolke ers prefit, noch ehe fie gehoben werden a). Der tos nigliche Schat empfängt wenig von bem ungerech= ten Raube, und was er empfängt, das wirft er unmittelbar wieder von sich v). Weil die Berschwendung immer groffer, als die gewonnene Beute ift; so sah man die öffentlichen Cassen nie so febr erschöpft, und mit so schweren Schulden belaftet, als seit der Einführung der unmaffigen Abgaben w). - Go wie der offentliche Schaß ohne Beld ist, so ist die Kirche und das Volk ohne Schuß, indem diejenigen, welche beide vertheidi: gen follten, ihre grausamsten Feinde find x). In dem Rathe des Konigs denkt feiner an bas allgemeine Beste, sondern ein jeder nur an feine eiges

pertinentium corruptio et deperditio. Tanta etenim ex novis tributis impositis auri atque argenti manabant slomina, ut jam ordinarii reditus, quasi pro nihilo habiti vilescerent. Ex
hoc sonte domesticae seditiones, intestinaeque
processerunt discordiae: ex illo intoleranda nobilitatis arrogantia profluxit, quae eacteros ex
tunc ordines sive status coepit contemnere, ac
vali pendere, illorumque pro arbitrio bona diripere.

u) cum saepe tota indictio ex aulicorum sententia prius esse consueverit distributa, quam recepta. c. 20. p. 57.

v) Pertusus itaque jam pridem est regius siscus, et nihil retinet, sed omnia essundit etc. ib.

w) ib. p. 58. x) p. 52.

eigenen Bortheile. Schmeichler, Wucherer, und falsche Münzer regieren alles, und eben diese Berruchten sind es, welche durch Lasser und Bersbrechen zu den grösten Reichthümern und Wütden gelangen y). Nichts ist mehr zu verwundern, ruft Nicolaus von Clemanges aus, als daß ein solcher Zusammenfluß von Verbrechen und Lassein, dergleichen unser Reich überschwemmt, sich nicht schon lange gegenseitig aufgerieben hat z). Ein so allgemeines Verderben kann nur durch den gemeinschaftlichen Rath, und den gemeinschaftlichen Ernst aller Stände des Königreichs abgewandt werden a).

Die

- y) Taceo, quod ex annis illis nulla cura reipublicae, aut publici commodi fuit; nullus status regius, nulla in confiliis gravitas, in bellicis rebus strenuitas, in agendis constantia, in exequendis diligentia; sed privatae cupiditatis explendae desiderium, omnia, quae publica erant, aut exstinxit aut exsorbuit. Quod per assentatores, et nummularios, ut turpiora sileam, omnia reguntur: qui dominorum lateribus indesinenter assistentes cuncta pro libito disponunt: publica consilia privatis dissipant, publica commoda privatis subvertunt, novas exactiones sugerunt, nova numismata fabricant, novas rapinas meditantur, et nibil plerumque, nisi in reipublicae excogitant pernitiem, ib.
- z) Epist. p. 193. Illud potius mirum debet videri, quemadmodum se tanta scelerum colluvio tanto potuerit tempore absque incredibili contritione sustinere.

a) p. 53.

Die Sitten der Beistlichkeit waren nicht wes niger verdorben, als die Sitten bes Sofes, und die Rirche wurde von ihren Obern, mo moglich, noch schaamloser beraubt, als bas übrige Bolk. Die pabstliche Cammer in Avignon zog unter alz lerley Nahmen eine groffere Summe aus Frank. reich, als die rechtmaffigen Einkunfte ber Ronige betrugen b); und die vornehmsten Mitglieder Des pabstlichen Sofes, Die Cardinale vereinigten in ihren Perfonen mehrere hundert, bisweilen ge= gen fünfhundert Pfründen c). Alles, was der pabstliche Hof zu entscheiden und zu vergeben hatte, wurde ohne Rudficht auf Recht und Bur: Digkeit an den Meistbietenden verkauft d). Wenn Die Raufer nicht zur bestimmten Zeit zahlten, oder die ungerechten Forderungen der pabstlichen Sammler (collectores) nicht willig befriedigten; so wurden sie von diesen fogleich entsest, oder in den Bann gethan. Diele Kirchen und Closter verfielen, weil man das Geld, was man ju ih= rer Ausbesserung hatte anwenden follen, an die Agenten der pabstlichen Cammer gablen muste. Andere '

b) wenigstens 1400,000 Franken. Nic. de Clemang. P. 93-

c) id. de corrupt. Eccles. statu p. 11.

d) ib. p. 8. et fq.

Andere Rirchen und Closter wurden verlassen, weil diejenigen, denen sie übergeben maren, nicht bestehen konnten. Manchen Alebten und Pralaten versagte man nach ihrem Tode die ihnen zukom= mende Bestattung, weil sie ihre Schulden an die pabstliche Cammer noch nicht abgetragen hatten e). Um diesen Beschimpfungen im Tode, und den Entfegungen und Berbannungen im Leben zu ent. gehen, übten die Bischofe und Pralaten eben die bofen Runfte, welche der pabstliche Sof gegen sie geubt hatte, und noch immer fortsette. plunderten ihre Unterthanen durch Exactionen. durch falsche Unklagen, und ungerechte Urtheils= spruche f), und verhandelten alle Stellen, und Pfrunden, welche sie zu ertheilen hatten, felbst die Erlaubniß, sundigen zu durfen, offentlich um Geld g). Die Bischofe waren fast nie in ihren Sprengeln gegenwartig, fondern zogen an Die Sofe der Fürsten, wo sie eben so lebten, wie die übrigen Sofleute h). Weil man ben ber Befeg= jung von geistlichen Stellen nicht auf Gabigkeiten,

e) ib. c. 8. p. 9. 10.

f) ib. p. 6. 15 - 17.

g) Es war allgemein gewöhnlich, daß Pfarrer west gen der Erlaubniß, Benschläferinnen halten git durfen, mit den Bischöfen abhandelten.

h) ib. p. 16. 17.

Kenntnisse und Tugenden, sondern nur auf Geld, oder Empfehlungen sah; so wurden fast alle Aemster und Würden der Kirche mit unwissenden und sittenlosen Menschen angefüllt, die zum Theil vom Pfluge, oder aus den schmußigsten Werksätten entstohen waren, bevor sie in den geistlichen Stand traten i). Viele Bischöfe und Pfarrer konnten kaum lesen, und noch mehrere verstanden das nicht, was sie ablasen, oder absangen k). Die geringere Geistlichkeit wetteiserte mit der höhern nicht nur in Unwissenheit, sondern auch in Unssittlichkeit. Wirthshäuser halten, und besuchen, saufen, huren, ehebrechen, spielen, fluchen, saufen, und schlagen machten das gewöhnliche Leben und Thun der Seelenhirten aus 1). Manche

Pfar=

ib. p. 8. c. 6. Non tamen a studiis aut schola, sed ab aratro etiam et servilibus artibus ad parochias regendas, caeteraque benesicia passim proficiscebantur, qui paulo plus Latinae linguae, quam Arabicae intelligerent, imo qui et nihil segere, et quod referre pudet, alpha vix noscerent a betha discernere.

k) l. c. p. 13. et p. 165. de praesulibus simonicis.

<sup>1)</sup> L. c. p. 16. Si quis hodie desidiosus est, si quis a labore abhorrens, si quis in ocio luxuriari volens, ad sacerdotium convolet, quo adepto, statim se caeteris sacerdotibus voluptatum sectatoribus adjungit, qui magis secundum Epicurum, quam secundum Christum viventes, et cauponulas seduli frequentantes potando, comessando, pransitando, convivando, cum tesseris et pila ludendo

0

Pfarrer waren Köche, oder Verwalter, oder ane dere Bediente von vornehmen Herren und Frauen: und wenn einer oder der andere nicht alles mit machen wollte, was seine übrigen Amtsbrüder thaten, so verspottete man solche als Verschnitte; ne, oder Sodomiten m). Die Sitten der Oredensgeistlichen, und vorzüglich der Vettelmönche waren nicht besser, als die Weltgeistlichen n); und auch unter jenen wurden alle diejenigen, welt che fromm, keusch, und mässig leben wollten, Heuchler gescholten o). Nonnenclöster hielt man

dendo tempora tota consumunt. Crapulati vero, et inebriati pugnant, clamant, tumultuantur, nomen dei et sanctorum pollutissimis labiis execrantur. Sicque tantum compositi ex meretricum suarum complexibus ad divinum altare veniunt. Man sehe auch p. 165. de praes. Simon.

m) Alii cocorum funguntur officio, alii pincernarum, alii oeconomi funt, ac dispensatores, alii mensarum asseclae, alii dominarum, nolo turpiora dicere, pedissequi. Taceo de sornicationibus, et adulteriis, a quibus qui alieni sunt, probre eaeteris, ac ludibrio esse solont, spadonesque ac sodomitae appellantur. l. c. p. 163.

n) p. 21. Annon lupi rapaces sunt sub ovili imagine latitantes, qui more sacerdotum Beli in suis penetralibus oblata devorant, merò se ac lautis epulis cum non suis uxoribus, licet saepe cum suis parvulis, avide satiantes, cunctaque libidinibus, quarum torrentur ardore, polluentes?

o) p. 23. Quin etiam si simplex aliquis, si castus aut frugalis in collegio aliquo, vel conventu latam et lubricam perditorum viam non sectetur,

so allgemein für Bordelle, daß eine Jungfrau eins kleiden, und ihre Ehre öffentlich Preis geben, als eine und eben dieselbe Handlung betrachtet wurde p).

Eine nothwendige Kolge solcher Sitten war die tiefste Berachtung des ganzen geistlichen Stanzdes g). Eben so allgemein war der Gedanke, daß die Kirche einer gründlichen Verbesserung bez dürfe, daß aber diese Verbesserung entweder gar nicht, oder äusserst schwer durch die Mitglieder der Kirche, und kaum durch allgemeine Kirchenzversammlungen bewirkt werden konne r). Die meisten Mitglieder von Concilien, sagt Nicolaus von Clemanges, trachten nur nach Beförderuns

fabula ridicula caeteris efficitur, infolensque et fingularis infanus aut hypocrita continuo appellatur etc.

- p) p. 22. Nam quid, obsecto, aliud sunt hoc tempore puellarum monasteria, nisi quaedam, non dico dei sanctuaria, sed Veneria execranda prostibula? sed lascivorum, et impudicorum juvenum ad libidines explendas receptacula, ut idem sit hodie puellam velare, quod et publice ad scortandum exponere.
- q) p. 8. Inde in ore vulgus tantus sacerdotum contemtus, tanta vilipensio: inde totius ordinis ecclesiastici dedecus, ignominia, opprobrium, et nimis erubescenda, si erubescere scirent, sed frons multorum attrita erubescere nescit, etc.
- r) Nic. de Clemang. Super materia Concilii gener. in Op. p. 62. et sq.

gen,

gen, und reichen Pfrunden, nicht nach dem Bohl der Rirche, und wie kann man von solchen fleisch: lich gesinnten Menschen erwarten, daß sie von bem Geifte Gottes regiert werden? s). Die Belt, fahrt eben diefer vortrefliche Schriftsteller an einer andern Stelle fort t), erträgt aber die in der Rirche herrschenden Greuel nicht langer mehr. Ber nicht gang blind, oder verblendet ift, ber muß nothwendige das Ungewitter mahrnehmen, was sich schon feit geraumer Zeit gegen die Rirche jusammengezogen hat. Biele Zeichen feines Muse bruchs sind vorhergegangen, welche aber die in Gunden versunkene und verftodte Beiftlichkeit nicht gesehen hat, oder nicht sehen wollte. Bas bleibt dir alfo, o'bu Weltheiland übrig, wenn du beis ne Rirche von ihren Schlacken reinigen willst, als daß du sie in ben Feuerofen des Trubsals und der Berfolgung werfest? und wenn du deinen Beinberg von dem Unkraute faubern willst, wos mit er gang überdect ift, daß du alle Baume und Pflanzen, die fich darin finden, mit ber Bure

rendo potius, ut per te possim certior sieri, quomodo putes Spiritum sanctum in Concilio praesidere, atque ad ea, quae salutis sunt hominum minime spiritualium mentes insectere, atque traducere?

t) de corrupt. eccles, stat. p. 27, 28

Wurzel ausreissest, und ihn ganz von neuem mit guten und fruchtbaren Sprößlingen beseßest? — Micht bloß Nicolaus von Clemanges u), sonz dern auch andere gleichzeitige Schriftsteller versischern und beklagen es, daß die Verseßung des pabstlichen Stuhls nach Avignon ausser allen Arsten von Erpressungen auch alle Arten von Lastern, und besonders eine ungeheure Prachtliebe und Uepzpigkeit in Frankreich eingeführt habe v).

Die Begierde allein zu herrschen, und willkührlich zu rauben, war es, welche unter der schwachen Regierung Carls VI. die Prinzen von Seblüt, und vorzüglich die Herzöge von Orleans, und von Bourgogne, und deren Anhänger ge:

gen

<sup>&#</sup>x27;u) p. 25.

v) Ex illo plane suam cladem imminere praenosse debuit, ex quo propter suas fornicationes odibiles Romuli urbe relicta Avinionem confugit, ubi quanto liberius, tanto apertius et impudentius vias suae Simoniae et prostitutionis exposuit peregrinosque et perversos mores, calamitatum inductores in nostram Galliam invexit, rectisque usque ad illa tempora moribus frugalibus difciplina instante, nunc vero luxu prodigioso usque adeo solutam, ut merito ambigere possis, utrum res auditu mirabilior sit, an visu miserabilior. 1. c. Bu den ausländischen Laftern gehörte unter andern die Giftmischeren, vor deren Nachstelluns gen fein konig mehr ficher war. Traditus saepius a suis Carolus quintus, saepe etiam potionibus appetitus. ut magna ex parte temporis non nisi arte medicorum atque subsidiis viveret. Nicol. de Clemang, de lapfu ac reparat. just. p. 51.

gen' einander aufbrachte, und bie beiden Partenender Bourgignons, und Armagnacs erzeugte, die sich lange mit Tigerwuth verfolgten. Baupter Diefer Partenen hatten sich im 3. 1405. dem Scheine nach mit einander ausgesöhnt, und von diesem Zeitpuncte an that der Herzog von Burgund alles, was er konnte, um den Herzog pon Orleans durch jede erfinnliche Bezeugung von Zutrauen und Freundschaft einzuschläfern, und die Liebe der Ginwohner von Paris ju gewinnen. Da er beide Zwecke erreicht zu haben glaubte; fo miethete er gegen bas Ende bes 3. 1407, einen Haufen von Meuchelmördern, Die feis nem Feinde auflauern, und ihn mit einem Beile niederhauen muften. Ben dem erften Gerücht von diesem Meuchelmorde stellte er sich, als wenn er gar keinen Untheil baran hatte. Er begleitete fo gar den Leichenzug des erschlagenen Berzogs, und beweinte ihn nicht weniger, als die treuen Freunde des Orleanischen Sauses. Als man aber in bem geheimen Conseil davon ju reben anfing, baß man die Hotels der Prinzen durchsuchen wolle, um die Morder ju entbeden; fo verlohr der Bers zog von Burgund alles Besinnen auf einmahl so sehr, daß er den Duc de Bourbon auf die Seite nahm, und ihm gestand, daß er der Urhe=

ber

ber des Mordes sen. Auch entfloh er mit seinen Mördern am folgenden Tage nach Flandern, aus Furcht gefangen genommen zu werden.

Der Meuchelmorder war zu machtig, daß man ihn hatte strafen, oder nicht hatte wie= bet zu gewinnen suchen follen. Rach langen Un= terhandlungen kam er mit 800 Reisigen nach Pa= ris jurud; und man konnte es nicht von ihm erhalten, daß er sich nicht öffentlich für den Mor= der des Herzogs von Orleans erklart hatte. Er ließ ben der feierlichen Audienz, welche man ihm ertheilte, burch einen Orbensgeistlichen, einen Doctor der Theologie beweisen, daß der Herzog von Orleans ein Tyrann und Feind bes Konigs gewesen, und bag daber feine hinrichtung gerecht und verdienstlich fen. Micht bie Starke ber Beweise, merkt Mezeray an w), sondern die Roth und unwiderstehliche Gewalt waren es, welche machten, daß man dem Bergoge von Burgund einen Freybrief gab, und ihn dem Ocheine nach mit der Koniginn aussohnte. Wenn nicht ber Bergog von Orleans fich durch feinen verdachtie gen Umgang mit der Roniginn, und die Roni: ginn durch die hartesten Erpressungen, durch die ärgerlichste Berschwendung der erpregten Belder,

am

am meisten aber burch die gewissenloseste Bernach: lässigung ihres kranken. Gemahls und ihrer eigenen Rinder, fo allgemein verhaft gemacht hatten x); fo mufte man baruber erstaunen, daß in diefen meuchelmorderischen Zeiten die Rache ben Bergog von Burgund nicht fruher ereilte. Die Rache blieb aber deswegen nicht aus, und man fing und vernichtete den Meuchelmorder burch eben Die Runste, die er gegen den Herzog von Orleans gebraucht hatte. Im J. 1419. schworen sich der damablige Dauphin von Frankreich, nachheriger König Carl VII., und der Herzog von Burgund. ewige Treue und Freundschaft, und verabredeten fich, daß sie an einem bestimmten Tage ju Mon: tereau wieder zusammen kommen, und alle noch nicht bengelegten Streitigkeiten gutlich abthun wollten. Der Berzog, den sein boses Gewissen, und ber Rath feiner Freunde zurüchielten, ließ vierzehn Tage auf sich warten. Endlich aber zog ihn doch fein Berhängniß und die Berratheren fei= ner Maitresse auf die Schlachthank nach Monte: reau hin. Um allen Verdacht von Ueberfall und Bewaltthatigkeit zu entfernen, hatte man ihm das Schloß Montereau übergeben, und queer über eine baben gelegene Brude ein eisernes Gitter ge; 2 4 baut,

x) Mezer. IV. p. 318. 319.

baut, an welchem die fürstlichen Personen von wenigen Treuen begleitet mit einander fprechen konnten. Raum aber war der Herzog auf die Brude gekommen, als zwen Diener des Herzogs pon Orleans, Taneguy du Chastel, und Jean Louret über das Gitter sprangen, und den Herzog von Burgund niederstiessen. Man muß glauben, fagt Mezerap, daß der Dauphin, der nur siebenzehn Jahre alt war, um diese schwarze That nicht gewußt, und der Himmel es nicht zugelassen habe, daß ein Prinz, welcher die Französische Crone tragen sollte, eines so entsetz lichen Meineids, und eines so niederträchtigen Meuchelmordes fähig gewesen sep y). Die Folge aber lehrte, daß dieser Streich seine Ehre im hochsten Grade verlett habe, und bennahe dem ganzen Königreiche todtlich geworden sep. Die gange Christenheit murde durch diesen Meuchel:

mord

Mezeray. de rep. V. p. 5. Quanquam Carolus VII. — pacem multo foediorem petierat a Philippo II. Burgundionum duce regis fiduciario ac subdito, et quidem per legatos, quos omnium illustrissimos ad hoc negotium adhibuerat, scilicet magistrum equitum, Cancellarium, ac Tribunum militum, legationis comitibus additis, qui circumstante magna principum, ac illustrium virorum corona, regis ipsius nomine paternae caedis veniam a duce petierunt, cum id sactum a rege pravis quorundam consiliis consiterentur.

mord emport, und alle Stadte in Frankreich vers banden sich mit einander, um denselben zu rachen z).

Nicht lange vorher wurde der Dauphin, und der nächste auf ihn folgende Bruder durch Gift hingerichtet, wie man allgemein vermuthete, auf Anstiften des Herzoges von Anjou, der seinen Schwiegersohn, den dritten Prinzen Carl gern zum Dauphin machen wollte, und ihm auch wirkzlich in der Folge die Erone verschaffte a). Aehnzliche Bergistungen dauerten, wie andere Meuzchelmorde unter den folgenden Regierungen fort. Man vergistete die geliebte Mätresse Carls VII. die berüchtigte Ugnes Sorel b), und etwas später den Bruder Ludewigs XI. der von einem Mönzche: eine vergistete Pfirsche erhielt c). Selbst Carl der Rühne von Burgund wollte Gift brauchen, um Ludewig XI. aus dem Wege zu räumen d).

Q 5 Um

Dux ad extremum duris conditionibus, quas dixerat, persuasus, aegre tamen declaravit, se pontisicis maximi, et principum Christianorum rogationibus impulsum regi Francorum paternam
caedem ignoscere. Nihil abjectius, nihil humilius a servo sieri potuit, quam quod a rege Francorum maximo sactum est, ut Anglos de regni
possessimo dejiceret. Romani prius rem publicam cum omnibus sortunis in extremum discrimen adduxissent, quam iis legibus pacem acciperent, etc.

z) Mezeray IV. p. 399. 400.

a) ib. p. 382.

b) ib. p. 513.

c) ib. p. 612.

d) ib. p. 622.

Um' fich von dem ganglichen Berfcwinden von Treu und Glauben in Frankreich und den benach= barten Landern ju überzeugen, barf man nur bie Memoiren von Comines, und das Betragen von Ludewig XI. und Carl dem Rühnen ge= gen einander, oder gegen ihre Bafallen, oder ge= gen andere Bundesgenossen, und Feinde lesen. Die Fürsten der damahligen Zeit brachen nicht nur Gibe und Bundniffe, und flieffen nicht nur ihre Widersacher durch Gift, Dolche, und Ber= ratheren aus ber Welt schaffen, sondern sie era klarten es auch ausdrücklich in Worten, ober durch ihr Betragen, baf fie fich unter einander alle die: se Berbrechen zutrauten. Ludewig XI. hielt sich durch keinen Eid gebunden, auffer durch einen folchen, den er auf das mahre Creus des heiligen Lupus geschworen hatte: benn von diesem Eide glaubte er gewiß, daß er, wenn man ihn breche, innerhalb eines Jahrs den Tod bringe. Ludes wig XI. mußte unter andern auf das Creug des heiligen Lupus schwören; daß er feinen Reffen den Herzog Franz von Bretagne weder selbst gefangen nehmen, oder todten, noch durch andere gefangen nehmen, ober todten laffen wolle, u. f. w. e). Als der Connetable von Montmoren=

e) Die Eibessormel steht in der Presace ber Membires de Comines p. 72. Je jure sur la vraie croix de

qu feiner Sicherheit von dem Könige den Eid auf das Treuß des heiligen Lupus verlangte, so weigerte sich Ludewig schlechterdings, diesen Eid zu schwören, erbot sich aber zu einem jeden anz dern, den der Connetable vorschreiben würde, weil er jeden andern ohne Lebensgefahr übertreten zu können wähnte f).

Go wenig man Ludewig XI. Gutes jus traute, so wenig traute er andern zu. Als er im Sommer 1475. mit bem Konige von Eng. land, Eduard IV. eine Zusammenkunft halten wollte; so fürchtete er, daß ihm so etwas wis derfahren konne, mas dem Berzoge von Bours gogne geschehen war. Er ließ daher sorgfältig einen fichern Plas zur Zusammenkunft aufsuchen, und mablte endlich eine Brude über die Comme, wo ber Fluß so tief war, daß man nicht hins durch waten konnte. Man errichtete queer über die Brude ein hohes Pfahlwert, in welchem bie Pfable so nabe an einander befestigt murden, daß man durch die Zwischenraume nur einen Arm durchsteden konnte. Un den beiden Geiten dies fes

de St. Lo, que je ne prendrai, ne tuerai, ni ne ferai prendre, ne tuer, ni ne consentirai qu'on pregne, ou qu'on tue mon beau neveu François, à present duc de Bretagne etc.

f) Comines IV. 6. p. 216.

ses Pfahlwerks kamen die Könige zusammen, die sich nicht anders als durch die Deffnungen oder Zwischenraume deffelben fussen konnten g). Aller dieser Unstalten ungeachtet empfing Ludewig XI. den König von England mit den Worten :... Es ist kein Mensch auf der Welt, den ich so febr ju feben gewünscht habe, als euch, und Gott fep gelobt, daß wir hier in einer so guten Absicht bensammen sind. Un der Seite des Flusses, von welcher der Konig von England auf die Brude gelangte, mar ein Gumpf, über welchen ein ge= machter Weg führte. Wenn man hier nicht ehr= lich zu Werke gegangen ware, sagt Comines, so ware dies ein gefährlicher Weg gewesen. Die Englander aber bemerkten dies nicht einmahl, und auch daraus fah ich, daß sie lange nicht fo fein. als wir find h).

Von dem grausamen und räuberischen Despostismus, welchen die Franzbsischen Könige und Fürsten im 15. Jahrhundert gegen ihre geringeren Unters

g) Comines IV. ch. 9. 10. p. 232-234. 234.

h) Et sans point de doute, comme j'ay dit ailleurs, les Anglois ne sont pas si subtils en traitez, et en appointements, comme les François: et quelque chose, que l'on en die, ils vont assez grossement en besongne: mais il saut avoir un peu de patience, et ne debattre point colériquement avec cux p. 232.

Unterthanen durch unerschwingliche Auflagen, und gegen die Bornehmen durch ungerechte und un= menschliche Ginkerkerungen, Folter, und Binrich= tungen übten, werde ich in der Folge reden, wann ich von der Berfassung und den Gesegen des Mittelalters handeln werde. Sier, wo von den Sitten der Frangofischen Konige, und Pringen bie Rede ift, ermahne ich nur noch ber Art zu friegen, welche man beobachtete, und bet Rubnheit, womit man alle Regeln des Wohlstandes und ber Ehrbarkeit mit Fuffen trat. Unge: achtet die Frangosen und Burgunder sich feiner und gebildeter ju fenn dunkten, als ihre Teutschen und Englischen Nachbaren; fo hatten doch beide Wölker die Gewohnheit, eroberte feindliche Städte auszuplundern und zu verbrennen, die Befagun= gen hinzurichten, und nicht selten auch einen Theil der Burgerschaft, besonders die Reichen würgen zu laffen, um sich ihres Bermögens zu bemachtigen. Im 3. 1477. schonte Ludewig XI. zwar die Stadt Arras, die er bis auf den Grund zerstoren wollte. Hingegen strafte er die reichsten Burger am Leben, und in solchen Fallen, merkt Mezeray an, waren die reichsten immer die schuldigsten i) Im J. 1468. ließ Carl der Rub:

i) IV. 642.

Rubne ju bren wiederhohlten Mahlen die Stadt Luttich anzunden, und verschonte nur allein bie Rirchen, und die Wohnungen der Beiftlichkeit. Die Einwohner, vorzüglich die aus dem Lande Franchemont wurden Haufenweise in die Maas geworfen k). Nicht weniger graufam verfuhr Carl von Burgund mit den Einwohnern und ber Besatung ber Stadt Mesle: denn diese ließ er entweder aufhenken, oder denen, welchen er das Leben schenkte, den Daumen abhauen 1). Cart war eben so treulos, als grausam. Er überlies ferte wider sein gegebenes Wort den Connetable von Montmorency dem Könige Ludewig XI., um die groffen Reichthumer des Werrathenen in feine Gewalt ju bekommen; und diefe Reichthus machten am Ende doch nicht mehr, als 80000 Thir. aus: in der That ein geringfügiger Unlaß, um einen fo groffen Fehler zu begeben m).

Die Gemahlinn Carls VI. und der König Carl VII. von Frankreich überliessen sich ihren Luften mit eben derselbigen Zügellosigkeit, womit

68

<sup>.</sup> k) Comines II. Ch. 14. p. 129.

<sup>1)</sup> ib. III. 9, p. 177. Die tapfere Besatung in Granson ließ er unter dem Vorwande aufhenken, daß er ihr nur mundlich das Leben versprochen habe. Susli L. c.

m) Ainsi l'occasion sut bien petite, pour saire une

es in Teutschland Sigiomund -und Barbara thaten. Auf Anstiften des Connetable von Ur= magnac ließ ber am Bemuth franke Carl VI. feine ehebrecherische Gemahlinn nach Tours brin= gen, und unter ber Aufficht von bren fichern Leuten in enger Bermahrung halten n). Ungeachtet die vorher genannte Ugnes Sorel, und die Ge= mablinn Carls VII. in dem beffen Bernehmen lebten: fo mar es boch, ein Mergernis fur gang Frankreich, daß die königliche Benfchlaferinn fich unterstand, mit ben ersten Pringeffinnen gleich zu gehen o). Nachdem man die bezaubernde Zignes vergiftet hatte; so trat eine Nichte derselben an ihre Stelle. Diese blieb aber p) nicht die ein: gige, indem das Unvermogen des Alters die Begierden des wohllustigen Konigs nur um desto ftarker entflammte. Er unterhielt eine groffe Menge von schönen Madchen, um wenigstens durch den Unblick zu geniessen, wenn ihm auch die Schwäche des Alters den wirklichen Genuß verbot. Unter einem folchen Konige glaubte ein Graf von Armagnac, daß auch er seinen Bes gierden nichts verfagen durfe, und er behielt da= her aller Ercommunicationen ungeachtet feine eis gene Schwester öffentlich als Gemahlinn ben 9).

Das

n) Mezeray IV. 382,

o) ib. p. 512.

p) ib. 523. 524.

q) ib. 538.

Das Berg bes Menschenfreundes stromt vor Entzuden über, wenn er in der Beschichte eines groffen Bolke nach ben erlauchten Raubern, Dor= bern, ober Wahnsinnigen eines gangen Jahrhun= derts endlich einen wahren Bater des Bolks er: blickt, wie Ludewig der Zwölfte wirklich war, und von feinen Unterthanen genannt murbe. In einem Jahrhundert, in welchem es gewöhnlich war, jedes Unrecht mit Feuer und Schwert, oder mit Gift und Dolch zu rachen, erklarte Ludewig XII. ben seiner Thronbesteigung, daß der König von Frankreich die Beleidigungen nicht rachen werde, die man dem Herzoge von Orleans zugefügt habe, und dieses konigliche Wort hielt er auch wirklich r). In einem Jahrhundert, wo die Staatskunst der Fürsten vorzüglich darin bestand, daß sie neue Auflagen erdenken, und einführen mochten, min= derte er die öffentlichen Lasten des Bolks mit je: bem Jahre, und vergoß Thranen bes Mitleids, wenn er eine fleine Bulfe von seinem Bolke fordern muste s). In einem Jahrhundert, in welchem die Goldner der Fürsten zu ben gröften Landesplagen gehörten, bezahlte Ludewig XII. seine Truppen so richtig, und hielt sie in einer so scharfen Bucht, daß die Provinzen es sich oft von ihm als eine Gina:

r) Mezeray V. 120.

e) ib. p. 225. 226.

Gnade ausbaten, daß er ihnen doch einen Theil feiner Truppen jufchiden mochte. In einem Jahr= hundert endlich, wo man die Berichtsbarkeit als eine Sauptquelle von Einkunften, und als das Fraftigste Werfzeug der willführlichen Gewalt bes trachtete, ließ Ludewig XII. die Gerechtigkeit auf feine Roften handhaben, und feinen Unterthas nen selbst von den hochsten Gerichtshöfen umsonst, oder fast umsonst Recht sprechen. Wie konnte man, ruft Mezeray aus, feine mahrhaft konigliche Gute und Milde genug loben t)? Die murde ein Furft fo innig geliebt, als er. Allenthalben, wo er fich zeigte, borte er nichts, als Freudengeschren, bag im Bergen gebildet mar, ehe es durch ben Mund ging: nichts als aufrichtiges Lob ohne Schmeichelen, nichts als Segnungen, welche bie liebste Dusik fur die Ohren eines weisen und ebel. muthigen Furften find u).

In eben dem Jahrhundert, in welchem Frankreich durch auswärtige Feinde am tiefsten gedemüsthigt wurde, ergriff das Feuer bürgerlicher Kriege

das -

t) p. 224. 225.

u) Auch Ludewig XII. konnte die Sitten seiner Zeit und selbst seiner nahern Diener nicht bessern. Er klagte es dem Himmel laut, daß er durch die Untreue und Nachlässigkeit seiner Diener das Konigreich Neapel verlohren habe. Guicciard. L. VI. sol. 274.

bas benachbarte England am allerheftesten. Bahtend des funfzehnten Jahrhunderts waren in keis nem andern Reiche unsers Erdtheils fo haufige und groffe Revolutionen, als in England. Diese Revolutionen traffen biejenigen am ftarkften, welche sie stets am starksten hatten treffen follen, Die ehraeisigen Fürsten, und deren feile Diener und In bem Rampfe der beiden Rofen, Werkzeuge. oder der Häuser Lancaster und Pork famen achtzig Prinzen von Geblut durch Gift, oder Schwerdt um, und bennahe ber ganze Englische Adel wurde vernichtet v). Go bald aber die gludlichen Ulurpatoren sich auf dem Throne fest= geset hatten; so regierten fie bas Bolk mit mehr Schonung, ale mahrscheinlich bie rechtmas= figen Konige und Thronerben gethan hatten, um dadurch die Nation sich felbst, und ihrer Famis lie geneiat zu machen. Rein Pring aus dem Hause Lancaster magte es, ohne Einwilligung des Parlements Steuern zu heben w), und das Parlement wurde im funfzehnten Jahrhundert wichtiger, als worher x), ungeachtet es noch fehr oft mit knechtischer Nachgiebigkeit die gewalthatigs sten Maagregeln ber Konige beforderte y).

Man

v) Comines I. 7. p. 44. Hume Hist. of Engl. IV.

w) Hume IV. 80. x) ib. 188. y) ib. p. 260. 261.

Man wird es in einer furgen Schilberung der Sitten des Englischen Bolks im 15. Jahrhun: dert nicht erwarten, daß ich alle die Personen aus foniglichem Stamm aufzähle, Die von Ufurpatoren öffentlich, oder heimlich hingerichtet wurden. Leis der glaubte man fast in allen Jahrhunderten Cros nen mit dem Leben von einem, oder einigen Dez benbuhlern nicht zu theuer zu kaufen. Wiel em= porender, als das Vergiessen von erlauchtem Blut, war die Treulosigkeit, womit sich alle Parteyen gegen ihre besten Freunde, und nachsten Bluts: verwandten, die Undankbarkeit, womit sie sich gegen ihre groften Wohlthater, die Diedertrachtigs keit, womit sie sich gegen ihre bittersten Feinde betrugen, und endlich die unerhörte Schaamlosig= keit, womit sie alle diese Berbrechen vor den Mus. gen der gangen Welt ausübten, und sich ihrer sehr oft noch als der verdienstvollsten Handlungen ruhm= ten. Alles, fagt Sume z), was wir durch den diden Mebel, der die Geschichte ber Kriege ber beiden Rosen bedeckt, mit Gewißheit unterscheiden konnen, ist ein Schauplag von Greueln und Blutz vergieffen, von verwilderten Gitten, und will= führlichen hinrichtungen, von verratherischem und ehrlosen Betragen in allen Partepen. Der einzige X 2 wahr.

<sup>2) 1.</sup> c. p. 223.

wahrscheinliche Grund, den man von den hänfigen Treulosigkeiten der vornehmsten Personen, selbst aus der Familie Nevil angeben kann, ist der Geist der Faction, den man, wenn er sich einmahl einz gewurzelt hat, schwerlich jemahls ganz ablegen kann a).

Im J. 1400. entwarfen mehrere Englische Lords, unter welchen der Graf Rutland der tha= tigste war, eine Berschwörung gegen Seinrich den IV. deffen sie sich in Windsor bemachtigen wollten. Da die Verschwörung ausgeführt werden sollte, so verrieth der Graf von Autland seine Mitgenossen, welche er am meisten bazu verleitet hatte, und murde einer ihrer heftigsten Berfolger. Er brachte das Haupt seines Schwagers, des Lord Spencer, auf einer Stange, und legte es tris umphirend als ein Zeichen seiner Treue zu den Fussen Seinrichs IV. nieder. Dieser ehrlose Mann, sagt hume b), der bald nachher durch den Tod seines Baters Herzog von Pork, und erster Pring von Geblut murde, hatte zu bem Tode seines Oheims des Herzogs von Glocester mitgewirkt: hatte dann Richarden, ber in ihn Butrauen feste, verlaffen: hatte fich gegen Gein: rich IV. dem er eidlich Treue gelobt, verschworen: hatte

a) ib. p. 240. b) IV. p. 4. 5.

hatte seine Mitverschwornen verführt, und dann verrathen, und trug nun die Zeichen seiner gehäuften Schande vor der ganzen Welt zur Schau.

Nichts war haufiger in den burgerlichen Kriegen, als daß furz vor, oder in ten Schlachten ganze haufen auf einmal zu ben Feinden übergingen, und daß man die vornehmsten Gefange= nen gleich nach erhaltenem Siege hinrichten ließ c). In der Schlacht ben Wakefield murde der Herzog von Nork getödtet, und sein Gohn, der Graf von Rutland, ein liebenswürdiger Jüngling von siebenzehn Jahren fiel in die Bande der Gieger. Diesen unschuldigen Prinzen brachte Lord Clifford mit kaltem Blute, und eigener Sand um, um den Tod seines Baters ju rachen, ber in der Schlacht ben St. Albans gefallen war. Unter Beinrich IV. geschah es oft, daß man Personen, an welchen man sich rachen wollte, die Zunge abe schnitt, ober die Augen ausstach, weswegen diese gemeinen Berbrechen für felony erklart murden d).

Unter allen Usurpatoren hatte keiner so entschiedene Anlagen zu einem Thrannen, oder unrechtmässigen Beherrscher, als der Herzog von Glocester, und nachherige König Richard III. e).

R 3 Geine

c) ib. p. 191. 192. d) ib. p. 30. 31.

e) Hume IV. p. 275. et fq.

Geine geringste Tyrannengabe war die Sabigkeit, die grausamsten Meuchelmorde mit kaltem Blute ju begehen, und felbst mit einem undurchdringli: chen Schleier von unbefangenem Butrauen, und heiterem Scherze zu bededen. Biel feltener war die höchste Unverschamtheit, womit er den erha: benften und ehrmurdigften Perfonen die unglaub= lichsten Schandthaten andichtete, womit er den Burgern der Sauptstadt Treulosigkeit gegen ihren rechtmassigen Beherrscher zumuthete, und ihr unüberwindliches Stillschweigen für einen lauten und zwingenden Ruf zum königlichen Thron ausgab, den er nicht einnehmen konnte, ohne men un: schuldige Prinzen aus dem Wege zu raumen. Machdem der Protector f) um seine Ansprüche auf die Erone geltend zu machen, vergeblich versucht hatte, die Che Eduards IV. und der Königinn für ungultig zu erklaren; fo ließ er aussprengen, daß seine lebende und tugendhafte Mutter die Herzoginn von Pork mehrere Liebhaber in ihr Bett aufgenommen habe: daß Eduard IV. so wohl, als der Herzog von Nork Bastarde geme: sen, und daß er allein ein achter Gohn des Her= zogs von Port fen, wie man aus der groffen Aehnlichkeit zwischen ihm und seinem Bater sehen Ebnne.

f) l. c. p. 279.

konne. Um das Maaf von Unverschamtheit recht voll zu machen, mufte ein Beiftlicher, Doctor Shaw diese frankende Beschuldigung gegen die Mutter des Protectors von der Cangel vor einer Bersammlung vortragen, in welche der Protector selbst kommen wollte. Es war zwischen dem schandlichen Schwager, und dem Protector verab= redet, daß letterer gerade alsbann in die Rirche treten solle, wann der Redner folgende Ausrufungen jum Lobe des Protectors machen murbe: Betrachtet diesen vortrefflichen Prinzen, ben genauen Abdruck seines edeln Baters, und den achten Abkommling des Hauses Pork: der nicht weniger in ben Tugenden feiner Geele, als in feinen Di= nen und Bildung den Charafter des tapfern Atdard zeigt, welcher einst euer Seld und Liebling war. Er allein ift zu eurer Ergebenheit und Treue berechtigt. Er allein muß euch von dem Drud unrechtmassiger Usurpatoren befrepen. Er allein kann den verlohrnen Ruhm der Mation wie: der herstellen. - Dan hoffte gewiß, daß, wenn ber Bergog ben biefen Worten fich bem Bolke zeige te, Die entzudte Menge in die Worte ausbrechen wurde: Es lebe Konig Richard! - Ungludlis cherweise erschien ber Bergog nicht eher, als bis der bestochene Doctor seine Lobrede auf den Pro=

tector ichon herabdeclamirt hatte, und es erfolgte also nicht, was der Boraussetzung nach erfolgen Der Protector war aber feinen Augen: blid wegen des Entschluffes, den er zu faffen ha= be, verlegen, und fand auch gleich Leute, welche ibm zu dienen bereit maren. Der Bruder des Dr. Shaw rief als Lordmayor von London die Burger ber Stadt zusammen, und vor diefen versammelten Burgern trat ber Bergog von Bucfingham auf, um den Protector jum Ronige zu empfehlen. Nachdem er die Lobeserhe= bungen auf denselbigen geendigt hatte; so fragte er, ob fie ben Bergog jum Ronige haben wollten. Bu feinem groften Erstaunen ichwieg bie Burger= Schaft stille. Er fragte hierauf den Lordmayor um bie Urfache des Stillschweigens, und diefer ant: wortete, daß die Burger ihre herrlichkeit vielleicht nicht verftanben hatten. Der Bergog wiederhohlte elso kurglich, was er gesagt hatte, und fragte die Burger abermahls: ob fie ben Bergog jum Ronige verlangten, und die Burger antworteten wieder nicht. Dun febe ich es, fiel der Lord= mayor ein, warum die Burger nichts fagen. Sie sind nicht gewohnt, sich von andern, als ihren Reprafentanten anreden zu laffen, und mif= fen nicht, wie sie einer Person von Em. Berr=

lichkeit Stande antworten follen. Der Recorder Sig Williams mufte baher den Burgern von London nochmals vorsagen, was der Herzog schon menmahl gesagt hatte, und auch da noch behaup: teten die Londoner ein hartnadiges Stillschweigen. Das ift ein wunderbarer Starrfinn, rief der Ber= Erklart euch, meine Freunde, auf bie jog aus. eine oder die andere Art. Wenn wir uns an euch wenden, fo geschieht dieses bloß aus Achtung ges gen euch: denn die Lords und Gemeinen, haben Ansehen genug, der Ration einen Konig zu geben. -Dach allen diesen Zumuthungen riefen endlich ei= nige von den Bedienten des Bergogs angetriebene Lehrjungen aus: es lebe Konig Richard! Durch diese schwachen und feltenen Stimmen war nun der Wille der Mation hinlanglich erklart. Die Stimme bes Volks war die Stimme Gottes. Man eilte nach bem Pallast des Protectors, um ihm die Erone anzubieten, und da stellte sich der schaamlose Mann, als wenn er von allem, was vorgegangen war, nichts wisse, und auf das, was man ihm antrug, gang unvorbereitet fey. Gleich nach seiner Thronbesteigung ließ er seine beiden Deffen umbringen, welche stets lebende Borwurfe feiner Ungerechtigfeit gewesen maren.

Der

Der Herzog von Budingham hatte Recht, wenn er sagte, daß bas Parlement bereit sep, ber Mation einen Konig zu geben. Das Parlement ließ sich zu den schrepenbsten und blutigsten Gewaltthätigkeiten als Werkzeug der Tyrannen brauchen, und versagte dagegen sehr oft auf die ungroßmuthigste Urt die kleinsten und nothwendig= ften Subsidien, welche bie Ronige perlangten g). Das Parlement widersprach sich in seinen Ent: schliessungen eben so unverschamt, als seine Ep= rannen die Gesetze beleidigten. Unter Beinrich bem VII. rief es nicht nur alle Acten gegen die Unhanger des Saufes Cancaster zurud, sondern erklarte auch die Anhänger des Hauses Pork des Hochverraths schuldig: ungeachtet es einseuchtend war, daß diejenigen unmöglich des Hochverrathe schul= dig fenn konnten, welche den regierenden Ronig gegen den Grafen von Richmond vertheidigt hatten h). Das Parlement war sclavisch genug, das Haupt= werkzeug der Unterdrudungen Seinrichs VII. jum Sprecher zu erwählen i), und die Jurys hatten das Herz nicht, Unschuldige fren zu sprechen, welthe von den durch bas gange Reich gerffreuten Un= gebern falschlich angeklagt wurden. Nothwendig musten

g) Hume IV. 261.

h) l, c. p. 331.

i) p. 421.

musten die Sitten einer Nation in hohem Grade verdorben senn, unter welcher solche Regenten, solche Diener von Fürsten, solche Stellvertreter des Wolks, und solche Handhaber der Gerechtig= keit waren, als sich im funfzehnten Jahrhundert in England fanden.

In Wolkern und Zeitaltern, in welchen bas Gefühl von Recht und Unrecht, von Schidlichkeit und Unschicklichkeit fast gang erstorben ift, verschwinden auch fast unfehlbar Unschuld, Sittsam: feit und eheliche Treue. Dies bestätigt sich an den Englandern nicht weniger, - als an den übris gen Nationen des funfzehnten Jahrhunderte. Eduard IV. k) lebte auf die vertraulichste Art mit feinen Unterthanen, befonders mit den Londs nern. Geine Schonheit und Galanterie, die ihn auch ohne die konigliche Burde bem schönen Beschlecht empfohlen haben wurden, erleichterten feis ne Bewerbungen um die Gunft von Frauen und Jungfrauen. Er wurde der Liebling aller jungen und munteren Personen von beiderlen Geschlecht: und fein frepes, in steten Bergnugungen verflieffen= des Leben wurde ohne seine Absicht eine Stuße und Sicherheit feines Regiments, indem die Stim: mung ber Englander, die nach Sumens Urtheil

Jur

k) Hume IV. p. 213.

jur Eifersucht wenig geneigt sind, die Manner abhielt, wegen der Frenheiten, welche der Konig

Alle einheimische und auswärtige Denkmähler von weltlichen sowohl, als geistlichen Angelegenhei= ten, und die Klagen aller übrigen Europäischen Mationen stimmen, so wie die Forderungen einer ganglichen Reformation darin überein, daß die Habsucht und willkührliche Verfahrungsart Romischen Hofes, die Grausamkeit der kleinen und groffen Eprannen, die Erbitterung der Stad: te, und der Partenen gegen einander, die Treue losigfeit und Bundbruchigfeit von Furften, Freyfaaten und Factionen, und die freche-Ausgelaf= fenheit aller Stande, Alter und Geschlechter im funfzehnten Jahrhundert in Italien eher zugenom= men, als abgenommen haben m). Die Lasterhaftigkeit ber Italiener unterschied sich von der Berdorbenheit der übrigen Bolber unfere Erdtheils nicht bloß dadurch, daß sie gröffer, und allgemeis ner, fondern daß fie baufig mit dem falten Un: glau:

<sup>1)</sup> The disposition of the English, little addicted to jealousey, kept them from taking umbrage at these liberties: etc. Hume L. c.

m) Ueber die fast unglaubliche Zahl von Meuchels morden in Rom Murat. V. III. P. II. p. 1242.

glauben verbunden, und auf Grundfage gebaut war: daß die Runft zu morden, zu rauben, und zu betrügen als die achte Staatskunst bewundert, und als die Koniginn aller Wissenschaften gelehrt und gelernt murde: und daß man die verruchte= sten Bosewichter als weise Menschen zur Nachahmung aufstellte, wenn sie durch Meuchelmorde, Meineide, und andere Urten des Betrugs ihre bosen Absichten glücklich erreicht, und ihre Wi= dersacher und Mebenbuhler aus dem Wege geraumt hatten. Um die Sitten der Italianer im funf. zehnten Jahrhundert zu beurtheilen, darf man nur wiffen, ober sich befinnen, daß in demfelben der Herzog Ludewig Sforza von Mailand, der Mohr genannt n), der Pabst Alexander der sechste, dessen Bastard Casar Borgia, und die beiden Konige von Neapel, Serdinand und 211phonsus lebten: Ungeheber, die mehr als ein Bolk, und ein Jahrhundert gum Gegenstande des Fluchs und Abscheus aller nachfolgenden Generas tionen hatten machen konnen. Die Miffethaten der drep ersten sind so bekannt, daß ich mich bars auf

n) Guicciard, III. f. 78... il cognome del Moro, il quale cognome impostogli insino da gioventu, perche era dicoloro bruno et per l'opinione, che giasi divulgava della sua astutia, ritenne volontieri mentre duro l'imperio suo.

auf beziehen kann, ohne ihrer ausbrudlich zu ermabnen o). Nicht fo notorisch find die Ber= brechen der beiden Arragonesen, des Serdinand und Alphonsus von Reapel. Beide wurden wegen ihrer Erpressungen, ihrer: Monopole, und ihrer blutigen Graufamkeiten von den Un=. terthanen im bochften Grade, verabscheut, und ber Cohn übertraff felbst feinen Bater an Bos= heit eben fo fehr, als diefer alle feine übrigen fürst-Uchen Zeitgenoffen übertraff. Beide hatten eben so wenig Religion, als Alexander VI., oder Cafar Borgia, oder Sforza der Mohr. Wiels mehr verfundigten fie in ihren Reden und Sanb= lungen den grobsten Atheismus, und boch ruhms ten fie fich einer tiefen Beisheit und einer feinen Staatskunde p). Beide brachten in Spanien und Italien ungahlige unschuldige Personen, und felbst Die.

<sup>6)</sup> Merander den Sechsten schildert Buicciardini so: L. I. sol. 5. der Benetian. Ausgabe von 1574.

4. costumi oscenissimi, non sincerità, non vergogna, non verità, non sede, non religione, avaritia insatiabile, ambitione immoderata, crudelta piu che barbara, et ardentissima cupidità di esaltare, in qualunque modo, i sigliuoli, i quali erano molti: et tra questi qualch'uno... non meno detestabile in parte alcuna del padre, vid. et p. 146. Andere Pabste nannten ihre Kins der Nepoten; Merander VI. zeigte sie der ganzen West als seine Sohne. ib. sol. V. Ueber den Lod dieses Pabstes ib. L. VI. sol. 161,

p) Mezeray V. p. 54.

die Vornehmsten des Landes' durch Dolch, oder Gift, oder durch die unmenschlichsten Martern um q). Comines borte es von ihren nachsten Freunden und Blutsvermandten, daß weder der Bater noch der Gohn jemahle ben den emporend= ften Brausamkeiten das geringfte Mitleiden, noch den den unmassigsten Bedrudungen der Unterthas nen die geringste Nachsicht bewiesen hatten. Serdinand rif den gangen Sandel feiner Lander an fich, und theilte fogar Schweine jum Maften an feine Unterthanen aus: welche den Schaden er: segen mußten, wenn die Thiere auch ohne ihre Schuld starben. Bater und Gohn kauften alles Dehl, und alles Getreide zu beliebigen Preisen auf, und verkauften diese Waare fo hoch, als sie wollten. Wenn ein Groffer eine ichone Rage von Pferden hatte, fo baten fie fich biefelben aus, oder nahmen fie mit Bewalt, und lieffen fie bann wieder von ihren ebemabligen Betren futtern und behandeln. Die Bafallen und Unterthanen der beiden Buteriche hatten sich noch glücklich schäßen konnen, wenn ihnen bloß Pferde, ober andere Sachen von-Werth waren geraubt worden. Die gecronten Rauber bemächtigten sich auch der Weiber und Tochter ihrer Unterthanen zur Buffung ihrer viehischen Lufte. Beide spotteten der Religion eben so öffentlich, als

q) Comines VII. ch. 13. p. 463-465.

ber Gerechtigfeit, und ber übrigen Tugenben. Serdinand verkaufte bas Bisthum von Tarent für brengebntaufend Ducaten an einen Juben, Der feinen Gohn für einen Chriften ausgab: und eben fo überließ er Abtenen an Jager oder andere Lanen, damit sie ihm eine gewiffe Bahl von Jagdhunden ober Stofvogeln unterhalten mochten. - Michts war unvermeidlicher, als daß die Italianischen Fürsten und Staaten mit folchen Gitten und Brundfagen fich unter einander aufrieben, und daß alle Stadte und Lander häufigen Revolutionen ausgeset maren. Das Konigreich Reapel erhielt in Beit von zwen Jahren funf Konige: Serdi: nand, Alphonsus, und deffen Sohn Serdis nand: Carl VIII. von Frankreich, und Friede= rich, den Bruder von Alphonsus. Als Carl VIII. fich ben Reapolitanischen Grangen naberte, fo gerieth, wie Comines sich ausdrudte, der grausame und schreckliche Alphonsus in eine solz che Furcht, daß er alle Rachte laut schriee: er bore die Frangosen: alle Steine und Baume ries fen ihm bas Wort Frankreich entgegen. Auf Die Bitte feiner Ochwiegermutter: bag er feine Flucht nach Sicilien noch um bren Tage aufschieben mochte: erklarte er, daß, wenn man ihn nur einen

r) ib, ch. p. 469.

Kenster hinauswerfen wurde. Er ließ sich nicht die Zeit, seine Schäße in Sicherheit zu bringen, sondern nahm bloß alle Arten von Weinen, und vielerlen seltene Gewächse mit sich, und ging dann in ein Eloster zu Messina, wo er in den ernstliche sten Bussungen bald vom Tode überrascht wurde s). Möchten alle Tyrannen selbst in dieser Welt auf eine für ihre Brüder so warnende Art, wie Allephonsus von Neapel gestraft werden!

Im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts waren die Sitten der Hofe und Städte, die Sitzeten der Laven und Geistlichen noch immer eben so sehr verdorben, als in den vorhergehenden Jahrhunderten. Ungeachtet kein anderes grosses Wolk so viele Fürsten hatte, denen die Wohlfahrt des Reichs, und besonders das Wohl ihrer Unterzthanen, und die Sache der Religion so ernstlich am Herzen lag, als den Teutschen, und ungeachstet Luther die besten Fürsten seiner Zeit genaukannte, und nach Verdienst ehrte; so kann mant doch von Fürsten überhaupt kaum geringere Besgriffe haben, als Luther hatte. Wahrhaft christsliche Fürsten, die alle ihre Pflichten erfüllen, sind, sagt Luther, so selten, daß man sie tast

<sup>3)</sup> Man febe auch Guiceiard. I. fol. 35. 36.

für ein Bunder halten muß; und es befremdet mich gar nicht, daß die Fürsten sich der Wahrheit am heftigsten widersegen, weil fie biefes von je: ber gethan haben t). Herrschen, und tugendhaft fenn, schienen Luthern nach den Erfahrungen feiner Zeit bennahe unvereinbar, und baber fein Spruch: daß gewöhnlich nut Schelme, ober Bo: sewichter, und Tyrannen tegieren u). 2m mei: ften flagte Luther über die Prachtliebe und Berschwendung der Fürsten. Alles, fagte er, ift heut zu Tage anders und prachtiger, als vor: mable: Wohnungen, Rleidung, und Tafel. Fürsten bauen und verschönern ihre Sofe von bem Blute ihrer Unterthanen, welche sie durch neue und fonft unerhörte Erpressungen ausfaugen. Bor Zeiten lebten fie fparfam, und hatten dann ben bffentlichen Mothen und Gefahren stets eine Buflucht ju dem Bermogen ihrer Unterthanen. Dun bleibt ihnen dergleichen nicht übrig, und sie ent fernen noch dazu die Gemuther der Wolfer von sich,

Mirandum vern non esse, quod principos adversus deum et evangelia saeviant, id enim iis consuetum ab initio mundi suisse, nihilque rarius, quam pium principem, imo pro miraculo habendum esse, ap. Seckendorf Hist. Luth. I. p. 212. Ein Fürst, psiegte Luther zu sagen, ist Wildprett im Himmel. ib.

u) Noquam esse oportet, qui princeps esse debet, et tyrannum decet regnare, ib. II, p. 80.

fich, wodurch ber Grund zu Aufrühren gelegt Wegen der Robbeit w) und Berdor wird v). benbeit ber meiften Teutschen Furften berrichten an ihren Hofen noch immer die grobste Wolleren, Ueppigkeit, und alle baraus entstehende Lafter. Beil das Berbot des Trinkens ju gleichen, vollen und halben, welches im J. 1495. auf dem Reichstage ergangen war, nichts gefruchtet hatte; so vereinigten sich im J. 1524. mehrere weltliche und geistliche Fürsten, daß sie fich für ihre Personen der Gotteslästerungen und des Bus trinkens enthalten, und diese Gunden auch ihrem Hofgefinde unterfagen wollten: boch mit ausbrude licher Ausnahme, daß fie an diefe Berpflichtung nicht gebunden fenn wollten, wenn sie in Lander tamen, wo bas Butrinken noch Gitte fen; wie in den Miederlanden, in Sachsen, in ber Mark, in Medlenburg, und in Pommern x). Diesen Bors wurf malgten die Protestantischen Fürsten einige Jahre nachher von sich. Im J. 1526. machten auf Untrag des großmuthigen Landgrafen von Befs Ø 2 fen!

v) Seckendorf III. 406.

w) Ueber die Art, wie Zeinrich von Braunschweig feine Wibersacher, und diese wieder ihn, und bes sonders wie Luther diesen Fürsten behandelte, sehe man Seckendorf III. 377.

<sup>2)</sup> Putters Entwickelung ber Teutschen Staatsverf.
1. S. 337.

fen der Churfürst von Sachsen, und andere Pto= testantische Fürsten die strengsten Berordnungen gegen das Uebertrinken, die hurerey und ans dere gotteslästerliche Dinge, damit die Sitten ihres hofgendes auf dem bevorstehenden Reichs: tage ber Sache bes Evangeliums teine Schande und Schaden brachten y). Auf dem Reichstage zu Worms im I, 1521. tranken sich noch viele Fürsten und herren zu Tode, und es verging feis ne Nacht, wo nicht drep bis vier Menschen ers mordert murden, ungeachtet der faiferliche Profos Miffethater ben Dugenden hinrichtete. Es ging, wie ein Augenzeuge berichtet, in Worms mit Mor= ben und Stehlen auf Romisch zu, und alle Straf= fen waren mit ichonen Frauen, oder feilen Dirnen angefüllt z).

In ben Städeen dauerten Bordelle und gemeinschaftliche Bader beider Geschlechter, wils de Bölleren und Schwelgeren ben Hochzeiten, Kindtaufen, und andern Gesellschaftsschmäusen, unehrbare Kleidungen und Tänze, Todtschläge und blutige Rauferenen zum Theil noch lange nach der Reformation, und länger in einzelnen protestanztischen, als katholischen Ländern fort. Bordelle

unb

y) Seckendorf Histor. Lutheranismi II. 45-46.

E) Putter L. c. G. 549.

und gemeinschaftliche Bader wurden in Lubeck erft im J. 1580. verboten a), da sie in Frankreich schon zwanzig Jahre früher waren aufgehoben wors den b). Die große Beranderung, die im Anfan= ge bes fechszehnten Jahrhunderts in der Religion, der Denkungsart, und Berfaffung eines groffen Theils der Europäischen Wolker vorging, konnte das lebende, und gröftentheils verdorbene Weschlecht nicht auf einmahl umschaffen. Gelbst in Witten= berg war noch kurz vor Luthers Tode die Pracht= liebe der Weiber so ausschweifend, die Kleidung derselben so unehrbar, und die Zudringlichkeit von Madchen so schaamlos, daß der schon etwas gramliche Reformator diefem Unfug nicht langer zusehen fonnte, fondern ploglich von Wittenberg wegging, und auch feiner Frau befahl, das neue Godom ju verlaffen c). Die Wiedersacher der Protestan=

a) Beckers Gesch. von Lübeck II. 207. In Obersache sen geschah dies im Anfange der Reformation. 1540. war die Rede davon, Bordelle wieder in Frenderg einzusühren. Luther widersetzte sich aus allen Kräften. Seckend. 1. o. III. 313. Ueber die Bordelle in Frankf. Lersner B. II. Eh. I. 680. 683. bes. 689. 1545. waren sie abgeschafft. 694.

b) St. Foix Memoires sur Paris I. 156.

c) Seckendorf III. 581.... procaces sieri puellas, et ultro in hospitia juvenum irrumpere, amoresque suos illis offerre.... Male ominatur urbi ob pravam disciplinam, inter alia ob soeminarum lasciviam in denudando collo et pectore, Abire itaque veluti ex Sodoma jubet uxorem.

ten warfen diesen beständig die verdorbenen Sitten ihrer Anhänger vor d), und selbst Luther wuste hierauf weiter nichts als Folgendes zu antworsten: Auch unter uns ist Fleisch und Blut, und der Teusel unter den Kindern Siobs. Die Bauern sind roh und ausgelassen; die Bürger dichten und trachten auf Gewinn, und der Abel raubt, wie anderswo. Wir rufen und warnen, soviel wir können, und mit Gottes Hüsse nicht ganz vergebens. Diesenigen, welche die wahre Lehre annehmen, und beherzigen, werden sehr gut, und leisten fast mehr, als man von ihnen verlangt. Solcher sind freylich wenige; allein Gott erwies dem ganzen Lande Sprien Wohlthaten um des einzigen Namans willen e).

Den Schweißerischen Resormatoren wurde es nicht weniger schwer, die allgemeine Verderbniß der Sitten ihrer Zeitgenossen zu bekämpfen. Als Calvin und Sarel 1538 ansingen, die herrschen: den Laster zu rügen, und die Hülfe der Obrigkeit dagegen aufzusordern; so musten sie eine Zeitlang

bas

Um dieselbige Zeit hatte Luther einen Kampf mit den Rechtsgelehrten, welche heimliche ohne Wissen der Eltern geschlossene Ehen von jungen Leuten in Schutz nahmen. Luther sah solche heimliche Ehen als gefährliche Ueberbleibsel des Pabstthums an. ib.

d) ib. III. 376. 578.

e) l. c. Man sehe noch Epist. Resormat. Tigur. 1742. p. 196. 200.

von ihren Feinden vertrieben wurden f). Nach ihrer Rückehr gelang es ihnen zwar, eine ftrenge Sitten: und Kirchenzucht einzuführen g), allein auch diese-besserte anfangs so wenig, daß Calvin es für nöthig hielt, noch schärfer zu verfahren h), und die härtern Strafgesetse auch an den vornehm: sten Bürgern, und ihren Frauen vollziehen zu lassen i). Alle diese Gesets gegen Unzucht, Ehesbruch, und andere Sünden würden nichts geholsen haben, wenn nicht durch die Resormation die Denkart, die Erziehung, und der Unterricht des Wolks und der Jugend verbessert worden wäre.

Die Sitten der Beistlichkeit waren im Anfange des sechszehnten Jahrhundert nicht mehr versdorben, als sie in den vorhergehenden Zeitaltern
gewesen waren. Die Laster, die man der Geistlichkeit vorwarf, und die Misbräuche, über welche man sich beklagte, waren eben diejenigen,
welche man ihr schon Jahrhunderte lang vorgeworfen, und worüber man sich eben so lange beklagt
hatte. Dieselben Laster wurden aber bey der allmählich steigenden Aufklärung der Nationen im-

G 4 mer

f) Senebier Hift, liter, de Genève I. p. 185. et fq;

g) ib. p. 192. h) p. 192

i) p. 200. Epift. Reform. p. 159.

mer auffallender, und die Migbrauche felbst durch ihre langere Dauer brudenber. Einsichtsvolle geistliche Fürsten erkannten es schon lange vor ber Reformation, daß die Laster und Ungerechtigkeiten ber Beiftlichkeit die allgemeinste und tiefste Berach= tung und ben bochsten haß gegen die gange Eleri= fen hervorgebracht hatten, und daß man von Die= fer Berachtung und diesem Saffe das Meufferfte fürchten muffe, wenn die Beiftlichen nicht bald ihr Leben anderten k). Da aber ber Romische Hof zu verdorben war, als daß er sich felbst hatte beffern, und die abrige Beiftlichkeit zu lafterhaft, als daß ihre Borfteher sie durch Strafgesete bat= ten umschaffen konnen; so war eine solche Um= walzung, als die Reformation hervorbrachte, durchaus nothwendig, um ein schon lange unleids liches

k) Man sehe unter andern die Synodalschlusse bes Bischofs Philipp von Speier vom J. 1505. und den solgenden Jahren in VVürdtweinii nov. subs. diplomat, ad selecta juris eccles. germ. cap. elucid. T. VIII. p. 363. non ignari, quod ex his querelis suis ex predictis detractionidus et presumtuosis judiciis multa inter laicos malorum semina, et inexterminabilia contra clericos odia suborta sunt, et quotidie suboriantur, und S. 305. ne denique non sidi tantum, sed omni quoque clero et nobis inextricabiles nodos, odia, et justas laicorum querelas exuscitent, quos sua sponte, et toto nunc terrarum orbe clamante opido nobis esse insesso, et tradit antiquitas, et proch dolor continuat, et renovat tota eprum posteritas eto.

liches, und sonst unausrottliches Uebel aus dem Grunde zu heben.

Um die Berdorbenheit und Bugellosigkeit bes geiftlichen Standes im Unfange bes fechszehnten Jahrhunderts zu beweisen, braucht man fich gar nicht auf die Schriften der Reformatoren und ihrer Unhänger zu berufen. Die Synodalschluffe und Berordnungen von Bischofen, und die Rla= gen von weltlichen fatholischen Fürsten, und beren Abgeordneten so wohl auf den Reichsversammlun= gen, als auf bem Concilio ju Tribent festen-es auffer Zwenfel, daß die Laster ber Beistlichen nur kaum eines Zuwachses fahig waren. Der Bischof Philipp von Speier wiederholte vom 3. 1504 an feine gange Regierung burch jahrlich die Straf= gesete 1) wider bas Unterhalten von Benschläfe: rinnen, und das Tragen von junehrbaren, ober unanständigen Kleidern m): gegen die Ausbreitung der Geheimniffe des Beichtstuhls, die oft felbst von den Canzeln verkundigt wurden n): gegen die mit Bettfampfen im Trinken, mit Beschren, Bank, und Schlägereien verbundenen Schmäuse o):

es 5 gegen

<sup>1)</sup> Wurdtwein l. c. p. zor. et sq. p. 334. 335. 365. 366. m) Die Geistlichen verrichteten oft die ehrwürdigsten gottesdienstlichen Handlungen ohne Beinkleider, und in so kurzen Rocken, daß man, wenn sie sich buckten, die nackten Schenkel sah. p. 307.

n) ib. p. 502. o) p. 305.

gegen das Besuchen von öffentlichen Häusern, und Schenken, und das Spielen und Tanzen in den: selben p): gegen die Stellvertretungen der Pfarrer durch herumziehende Taugenichtse, und den Gebrauch von unrichtigen Missalien q): gegen das Erzwingen, oder Erschleichen von Legaten ben der Versetigung des letzen Willens von Sterbenden r): gegen das Schelten und Schmähen in der Kirche s): endlich gegen die gotteslästerlichen Schwänke ben den heiligsten Verrichtungen t). Alle diese Strafgesetze

p) ib. et p. 315.

und

q) ib. p. 329. 334.

r) p. 355. s) ib.

t) p. 365. 366.... multas negligencias committi — - in intonando juxta chororum ordinem et obfervanciam: nullam diligenciam adhiberi caudas in cantorum finibus quam longissime protrahi nulla sin medio versuum pausas aut suspiria servari inter plallendum verba obtruncari dictiones et syllabas aut nimis sestinanter precipitari aut penitus omitti. Versum ab uno choro nondum initum mox ab alio quasi ex ore eripi et novum inchoari Capitula ad horas canonicas non que ex institucione ecclesie signanter sed pro libidine cujusque assumi. Et quod intolerabilius est: dum tales negligencie committuntur tam a delinquente quam a reliquis varios per manus visus et irrisones agitari qumque eciam conten-ciones et injurias excitari ita ut plerumque reprehensibilior sit subsequens importunus corum clamor et mutua vexacio quana fuerat commissa. procedens confusio Praeterea... in choro et processionibus multas levitates, jurgia et rixas commoveri quosdam etiam in processionibus et sub divinis de secularibus et lascivis rebus colloqui

und Warnugen richteten so wenig aus, daß der Rachfolger des Bischofs Philipp u) dieselbigen Klagen und Drohungen zu wiederhohlen gezwunz, gen wurde. Seistliche, sagt der Bischof Georg im J. 1515, unterhalten Beyschläferinnen, und Kinder von Beschläferinnen so öffentlich, und ohne alle Schaam vor Gott und der Welt, daß sie, wenn sie auch wollten, ihre Schuld unmöglich absteugnen können. Dem Bischose Philipp machten die Geistlichen den Vorwurf, daß Uenthaltsamkeit, die geringste unter den Todsünden, das einzige Laster und Verbrechen sen, welches im Visthum ber straft, und unverhältnismässig hart bestraft werde v),

Gleichen Inhalts mit den Synodalschlussen der Speierischen Bischofe ist der Hirtenbrief, oder das Edict, welches der Bischof Conrad von Wirzs burg im J. 1521. zur Reformation der Geistlichs keit ergehen ließ w). Wir haben, heißt es in diesem Edict, mit inniger Betrübnis vernoms men, daß die meisten Mitglieder des geistlichen Standes

et in risum et cachinnos resolvi. Alios in litaniis et stacionibus sine verecundia ad ossas, ova et vina concurrere et tandem rubentibus buccis impudenter denuo processioni se intrudere etc.

u) p. 379. et sq. v) l. c. p. 299.

w) Wirzburg, Chronik G. 169.

Standes fich und andere durch ein unreines Leben befleden: daß fie an Festtagen mehr ihren Luften, als dem mahren Gotte opfern: fich auf Wettfampfe im Saufen heraus fordern, und dann eben fo schändlich den Wein wieder von fich geben, als fle ibn binein geschüttet haben. Mus biefen Trint= und Spielgelagen entstehen Lugen und Betrugerenen, Bank und Streit, Gotteslafterungen, Schlagereyen und selbst Todtschlage. Diese Gaufer und Wohl: lustlinge, (potatores et hircones) trachten nut nach Schmäusen, Almosen und Geschenken, und halten alles für erlaubt, mas ihnen Vortheile bringt. Wir untersagen daher ben Strafe des Banns, und ber Guspension von Amt und Ginkunften. alles Rothigen und Zwingen zum Trinken. verbieten ben gleicher Strafe alles Spielen in Brett und Charten um Geld, ober das Dulden folcher Spiele in geiftlichen, oder Gott geweihten Saufern: alles Gehen oder Aufführen von unehrbaren Schaus spielen i und noch mehr bas Unterhalten oder Befuchen von Benschläferinnen, und öffentlichen Bei= bern, so wie bas Mitnehmen von unachten Rinbern an den Altar, oder in Bader, ober in Schenken, oder andere öffentliche Saufer x).

Im

A) Similiter prohibemus vobis quodlibet publicum histrionicum seu alias inhonestum spectaculum vel agere,

3m 3. 1530. wurde auf bem Reichstage in Augsburg verordnet: daß Domherren nicht mehr auf öffentlichen Trinkstuben spielen, ober fich ein= ander zum Saufen herausfordern: daß fie fich des Schworens und Gotteslafterns enthalten: feine Bogel mit in die Rirche nehmen : und nicht mehr Rauberen treiben, oder durch ihre Rnechte treiben laffen follten a). 3m 3. 1562. feste ein Befande ter des Bairischen Sofes durch seine freymuthigen Urtheile über den geistlichen Stand die in Trident versammelten Bater in Die grofte Berlegenheit, und die fremden Abgeordneten in die grofte Ber= wunderung b). Unfer Land, fagt der offenherzige Baier, ift mit lauter Regern umgeben, und felbft. schon damit angefüllt. Die Bischofe haben dies Uebel nicht ausrotten konnen, da es von dem ges meinen Mann bie zu ben Bornehmen hinaufgestie: gen ift. Alles diefes ruhrt von dem bofen Leben Der

agere, vel spectandi gratia venire. Nemo denique sub promissis poenis mulieri de incontinentia suspectae, et a sacris canonibus prohibitae ad carnis libidipem explendam cohabitet, seu sornicariam, vel etiam prolem ex damnato coitu procreatam secum in publicum ad altaris ministerium balnea et tabernas vel alia communia adducat, seu adesse permittat.

a) Schmidt VIII. 270.

b) Sarpi Hist, du concile de Trente. Die Uebers.
pon Amolot de la Houssaye Liv. VI. p. 511.

ber Beiftlichen her, beren Schandlichkeiten ich nicht erzählen kann, ohne die keuschen Ohren meiner Bubdrer zu beleidigen. Alle Berbefferungen der Lehre, fuhr et fort, werden unnug fenn, wenn man nicht vorher bie Gitten ber Beiftlichkeit beffert, welche sich durch ihre Unkeuschheit gang infam ge= macht hat. Unter hundert Prieftern findet man kaum drey ober vier, Die nicht in einem öffents lichen oder heimlichen Concubinat leben. Diefe Musgelaffenheit wird unter der Beiftlichkeit geduls det, da die weltliche Obrigkeit es an den Laven auf das strengste straft. Ich bitte dahet im Dah: men meines Beren um die Errichtung von guten Schulen und Afabemien, auf welchen tuchtige Pfarrer gebildet werden, und um die Aufhebung bes Coelibats, der feine gottliche Einrichtung ift. Dhne die Priesterehe wird die Befferung der Geist= lichkeit unmöglich bleiben, und felbst gute Ratho. liken in Teutschland ziehen eine keufche Ehe einem unreinen Coelibat vor c).

So verdorben die Teutschen des sechszehnten Jahrhunders waren; so waren sie es doch ohne Ver:

c) Il demanda le mariage de pretres, comme une chose, sans quoi la reformation du clerge présent etoit impossible, aléguant, que le Célibat n'est point de droit divin, et que d'ailleurs les bons Catholiques en Alemagne préséroient un mariage chaste à un Célibat impur.

Bergleichung weniger, als die Franzosen. In Frankreich hetrschten nicht nur Schwelgeren, Ehebruch,
Unzucht, Prachtliebe, gränzenlose Verschwendung,
und Spielsucht allgemeiner, und in viel höhern
Graden, als in Teutschland, sondern es waren
auch Meuchelmord, meineidige Treulosigkeit, unersättliche Raubgier, und feile Bestechlichkeit unter alle Stände und streitende Partenen verbreitet;
und diese scheußlichen Verbrechen und Laster waren
mit dem verächtlichsten Aberglauben, dem blutigssen Verfolgungsgeiste, und sehr oft die schrecklichsten Ausbrüche des Verfolgungsgeistes mit gotteslästerlichen Entweihungen heiliger Dinge, oder
den gottlosesten Gewaltthätigkeiten verbunden.

Bon der Regierung Carls IX an bis an das Ende der Regierung Heinrichs IV war in Frankzteich fast kein König, oder Königinn, kein Prinz, oder Prinzessinn, fast keine berühmte Person von hohem Adel, die ihre Hände nicht durch Meuchelzmord, und ihre Ehre und Gewissen durch Wortzoder Bundbrüchigkeit besteckt hätte; und manche Personen des höchsten, oder hohen Adels waren so gar stolz auf die Meuchelmorde und Verräthezteyen, deren sie sich schuldig gemacht hatten.

Catharine von Medicis ließ viele unschulz dige Personen im Gefängnisse erwärgen, um ihre Gäter

Buter an Gunftlinge verschenken zu konnen d). Carl IX. schoß am Tage der Bluthochzeit auf feine eigne Unterthanen, und fchrie unaufhor: lich: tue tue e). Eben dieser junge Eprann rief einst ben Bergog von Guise, und funf andere Sofleute ju fich, theilte ihnen Stride aus, und befahl ihnen auf ihr Leben, daß fie benjenigen, welchen er ihnen zeigen wurde, erdroffeln follten. Er stand eine Zeitlang selbst mit einem brennen= ben Licht auf der Wache, und ein bloger Bufall, der den La Mole einen andern Weg geführt hatte, rettete biefem Begenstande des toniglichen Hasses das Leben f). Geinrich der III brauchte ben Dolch gegen viele vornehme Personen, gegen feine andere aber mit einer fo tiefen Berftellung, und einer folchen verruchten Treulosigkeit, als gegen ben Herzog von Guise g). Auch dieser Duc de Guise bestellte, wie der Duc d'Unjou Meu-

chel:

d) Journat de Henri III. T. I. p. 59. Bodin. de rep. V. c. 3. p. 846. Sed fore fit in unius dominatu, ut canes aulici bonorum ac fortium virorum praemia ferant, et quidem summa gratia, nou virtute, sed flore aetatis aut turpissimis obsequiis collecta. Quis non meminit, quamquam meminis doleo, innocentium civium priusquam damnarentur, imo priusquam accusarentur, sanguinem precio specie religiones essulum, ut aulicae hirudines saginarentur.

a) ib. p. 53.

f) ib, p. 63.

thelmorder, um ihre Feinde aus bem Wege gu räumen h). Alle Lieblinge heinrigs III waren Meuchelmorder i), und dieser ausgeartete Wolf luffling fand ein Vergnügen daran, wenn er den einen gegen den andern aufhehen konnte k). Wenn Ronige es befahlen, so lieffen sich die ersten Prin= gen, und auf diefer ihren Befehl die angesehensten Edelleute zu meuchelmorderischen Ueberfallen braus Ungablige Meuchelmorde murben von chen 1). adelichen Fausten vollzogen, und eine groffe Mens ge von Edelleuten murden als Meuchelmorder bine gerichtet m). Die meisten Meuchelmorde aber, selbst solche, die im koniglichen Schlosse, oder im Angesicht des Konigs begangen wurden, blies ben ungestraft n). Ein Gasconischer Edelmann todtete einen Courier, der einen großen Schaß in Perlen ben sich hatte, auf dffentlicher Land. straffe, um ihn zu berauben. Der edle Morden und Graffenrauber wurde jum Rade verurtheilt o). **U**llein

g) Mezeray VI. 589. u. Journ. de Henri III. T. II., p. 281.

b) Journal etc. 1. c. 1. p. 247. 287.

i) I. 224. 226. k) II. 281. i) il. ec.

m) Journal I. 141. 237. 281. Histoire de la Noblesse se p. 211 — 218. 226.

n) Journ, de Henri III, I, 197. 214. 216.

o) ib. I. 407.

Allein der König schickte ihn in die Bastille, mit bem Befehl, ihn gut zu behandeln. Wahtscheinlich werden viele von meinen Lefern glauben, bag ich ber angeführten Benspiele und Zeugnisse von erlauch: ten oder edlen Meuchelmordern hatte überhoben fenn, und sie bloß an den allgemeinen Meuchel= hatte erinnern burfen, der unter dem mord Mahmen der Bluthochzeit von Paris bekannt ift, und aff Welchem nicht nur der gange Sof, sondern fast alles, was in Frankreich vornehm, und ebel war, Theil nahm. Die Koniginnmutter war fo ungeduldig, daß sie bas Beichen jum Blutbabe eine Stunde früher geben ließ, als man mit den Berfchwor= nen verabredet hatte. Der Due de Guise fing die Würgeren mit dem Amiral Coligny an. Als der groffe Mann ermordet war, fo befahl der Bergog, daß man den Leichnam jum Fenster herauswerfen follte. Eben dieser Herzog wischte das blutige Unt: lit feines Feindes mit einem Schnupftuch ab, und fagte, indem er den zerfleischten Korper noch einen Stoß mit dem Fusse gab: Ja er ist es p). Machbem man den Leichnam in einem Galgen aufgehenkt hatte, so führte die Koniginn ihre Cohne ihre Tochter und ihren Ochwiegersohn bin, damit sie ihre Augen an diesem Schauspiel

p) Journ. de Henri III. I. 52.

Weiden möchten q). Bahrend ber acht Tage, wel: the diese Mordscenen dauerten, murden gegen fies benzig taufend Menschen, die meisten durch die grausamften, und vervielfaltigten Todesarten ume gebracht. Unter benen, welchen man Mordbefeh: le zugeschickt hatte, war der Vicomte d'orte einer bon den wenigen, Die nicht gehorcht hatten; dies fer edle Dann bat nachher den Konig, daß er feis ne und feiner Untergebenen Urme und Leben ju thunlichen Dingen anwenden mochte r). Der Ros mische und Spanische Sof aufferten ben der Rach: richt von der Bluthochzeit eine unbeschreibliche Freuz Der Pabst ging in Procession nach der Rirthe des heiligen Ludewig, um ibn fur einen fo gludlichen Erfolg ju banken, und Philipp der Zweite ließ auf die Bartheleminacht untet dem Titel des Triumphs der ftreitenden Rirche eine Lobrede halten t). In diesen meuchelmorderischen

q] ib. p. 57.

Histoire de Templiers II. 156. Silbert nennt die Ues brigen, welche den königlichen Mordbefehlen nicht ges borchten. Ein Comte de Tendé antwortete: qu'il avoit trouvé des Capitaines, et des soldats prêts à perir pour son service, mais pas un bourreau.

b) Mezeray VI. 288. La cour de Rome et le conseil d'Éspagne eurent une joye indicible de la saint Barthelemy.

t) unter den Gemählden des Vaticans soll eins die Bluts hochzeit von Paris vorstellen, und die Inschrift baben! Der Pabstbilligt den Tod von Coligny, und Missen vers

Beiten waren die Könige eben so wenig, als die gemeinsten Leute, und Damen eben so wenig, als Männer vor rächenden Dolchen sicher. Seinzich III. Geinrich IV. und der große Prinz von Oranien sielen durch Meuchelmörder. Seinzich III. ließ auch Damen durch Dolchstiche aus der Welt schaffen u). Unter den Banditen gab es eine besondere Elasse, welche Weibern die Nasen abschnitten, oder ihnen durch scharfe und tief verzwundende Instrumente das Gesicht schändeten v).

Wenn Meuchelmord so allgemein ist, als er im 16. Jahrhundert in Frankreich war; so sind es Treulosigkeit und Meineid nicht weniger. Woes Sitre ist, oder keine Schande bringt, andere heimlich zu ermorden, da ist es auch nicht enteharend, wenn man sie durch Side oder Versprechun: gen hinrerlistiger Weise ins Garn lockt, oder an ihre Feinde verrath und sie ihnen überliefert. Gleichzeitige Geschichtschreiber beweisen es durch viele Benspiele, und merken es auch im allgemeinen an, daß Verrätherenen der Glaube der Zeit, und alles ver-

versichert, eine Medaille gesehen zu haben, welche auf der einen Seite die Worte hatte: Ugonotoxum strages 1572. und auf der andern: Gregorius XIII. Pont. Max. An. I. Journal de Henri III. T. I. p. 53.

u) Journal II. p. 281. v) ib. I, p. 316.

versprechen, und nichts halten, herrschende Sitte war w).

In einem Jahrhundert, wo man das Leben und die Frenheit unschuldiger Menschen mit Dolchen, und Meineiben angriff, schonte man auch ihres Eigenthums nicht. Die Machtigen raubten' geradezu, und die weniger Machtigen suchten durch Betrug, Beruntreuungen, und Bestechungen gu' erreichen, was sie nicht mit Gewalt nehmen Wenn ber Ronig, oder feine Lieblinge Geld brauchten; so schäften sie die Reichen der Sauptstadt und ber übrigen Stadte nach Butdun= fen, und jeder Beschäfte mußte die von ihm ver= langte Summe in einer bestimmten Zeit ben Strafe des Gefängnisses abliefern x). Im J. 1573. lie: fen Seinrich II., deffen Bruder, der nachherige Ronig Geinrich III. und der König von Mas varra, den Prevost de Paris, Mantouillet wissen, daß sie ben ihm frühstücken wollten. Rach dem Frubstud nahm man bem Prevost alles Gilberzeug, und

Montgommert an die Kouiginn, qui heißt es von dem ersten, usant de la soi du tems, lui mit entre les mains ce pauvre Gentilhomme. I. p. 89. n. p. 205. Cette capitulation ne sut pas bien gardée, c'étoit le stile du tems de tout promettre, et de ne rien tenir.

x) Journal l. p. 166. 578.

und leerte seine Geldkasten und Geldschranke aus y). Alle einträgliche, oder ehrenvolle Memter und Bur= ben verkaufte man an den Meistbietenden, und bies war die Urfache, daß die Diener der Gerech= tigkeit bas, mas fie im Groffen gekauft hatten, fo theuer ale' möglich im Rleinen wieber verkauften z). Um verabscheuungsmurdigften mar von ber Regie: rung Franz des ersten an bis auf die von Lu= dewig XIII, der Sandel mit den geiftlichen Bur: ben und Pfrunden. Die meiften Burden und Pfründen der Rirche maren in den Sanden von Beibern und Edelleuten, und waren nicht bloß den gegenwärtigen Besitern, sondern auch ihren Rindern überlaffen, so daß manche Knaben schon mit Infuln und Bischofsmußen, und manche Dads chen mit heuraths Gutern von Bisthumern und Pralaturen gebohren murden; und diese fürchter: lichen Migbrauche machten feinen andern Eindrud, als daß man Spottgedichte barauf verfertigte a).

Was.

a) Journal I. p. 251. et p. 289. Mais ce, qui étoit le plus abominable, étoit la bcaballe des matières bénéficiales, la plûpart des bénéfices

y) Journ. de Henr, III. T. I. p. 6t.

z) l. 250. En ce tems tous les Etats de France se vendoient au plus offrant, principalement de la justice, qui étoit la cause, qu'on revendoit en detail ce, qu'on avoit acheté en gros, et qu'on epiçoit si bien les sentences des panvres parties, qu'elles n'avoient garde depourrir.

Was die Könige raubten, wurde ihnen gröstentheils von ihren Lieblingen, oder Bedienten wieder absgelockt, oder gestohlen, ungeachtet man von Zeit zu Zeit selbst Edelleute wegen untreuer Verwaltung öffentlicher Gelder henkte b). Wer nicht rauben, oder stehlen konnte, der suchte sich dadurch geltend zu machen, daß er sich irgend einer Faction verstaufte. Unter Zeinrich dem dritten, sagt Mesteut, waren nur wenige Menschen in Frankzeich, die man nicht hätte kaufen konnen. Allein das Gold aus beiden Indien nicht hinreichend gewesen wäre, alle seile Seelen zu befriedigen; so schlugen sich viele, die sich den Guisen und Spaniern angeboten hatten, zur Gegenparten, aus Verdruß, daß man sie vernachlässigt hatte c).

Alle diese Räuberenen, Betrügerenen, und Seelenverkäufe reichten in Frankreich, wie unter andern verdorbenen Wölkern nicht hin, um die Forderungen der Prachtliebe, der Spielsucht, der Berschwendung, und den Aufwand der Ueppigkeit

4 .

und

étant tenus par semmes, et gentilshommes mariés, ausquels ils étoint consorés pour récompense, jusqu'aux ensans, ausquels les dits bénéfices se trouvoient de plus souvent affectés avant, qu'ils sussent nés, ensorte qu'ils venoient au monde erossés et mitrés: sur quoi ces vers: etc.

b) l. c. I. 312.

c) VI. 500.

und Schwelgeren zu bestreiten. Die Konige und ihre Lieblinge verschleuderten Sunderttaufende und selbst Millionen fast eben so schnell, als sie dies felben ansammengeplundert hatten. Unter bein= rich III. und dem IV. verging fast kein Tag, wo nicht zwanzig Tausend Pistolen am Hofe ver= lohren wurden, und ber geringste Gag mar von funfzig Pistolen d). Beinrich dem dritten kosteten allein seine Schoofhunde jahrlich über eine Tonne Goldes, und seine Affen und Papagepen nicht weniger o). In den letten Jahren seines Lebens trug Seinrich III. beständig an einer Scherpe einen runden Rorb, der mit fleinen Sun= den angefüllt war f). Was dieser weibische Ronig, und feine weibischen Lieblinge in Rleidern und Schmud verschwendeten, kann man icon daraus vermuthen, daß der Marschall von Bassompiere ohne Geld sich ein Rleid verfertigen ließ, wovon der Stoff, und die funfzig Pfund Perlen', die hinein gestickt worden, 14000 Thir. und die Arbeit oder Fagon allein 700 Thir. for fteten g),

Die

d) Mezeray VI. 405. u. Memoires du Marechal de Bassompiere I. 163.

e) VI. 532. 533. f) ib.

g) Memoires du Marechal de Bassomp. I. 163.

Die Meuchelmorder, Berrather, und Rauber von beiderlen Geschlecht waren zugleich die schaamlosesten Menschen, welche Frankreich bis dahin gesehen hatte. Das Reue und Unerhorte . der uppigen Ausschweifungen des Frangosischen Sofes unter ben Regierungen Seinrichs II. h), Carls IX., Beinriche III. und Beinriche IV. bestand gar nicht barin, daß alle Koniginnen, Pringeffinnen, und andere vornehme Damen of= fentlich ihre Liebhaber hatten, und fo oft fie woll= ten, wechfelten: daß sie öffentlichen Chebruch und Unzucht für ehrenvoll, oder wie ein gleichzeitiger Schriftsteller fagt, fur eine Tugend bielten i): und daß Chemanner von dem Ronige an bis auf den gemeinsten hofbebienten ihren Frauen aus Gi= gennuß und Liebe zur Ungebundenheit gern eben die Frenheiten erlaubten, welche fie fich felbst nahmen k). Das Unterscheidende der Franzosischen

T 5 Lies

h) Heinrich II. ließ nach dem Bensviel der Italianer bisweisen eine groffe Menge von öffentlichen Weibsspersonen an den Hof kommen, dann ganz entkleis den, und auf Ochsen setzen. H. Etienno I. Ch. XII. p. 151.

i) Journal I. 215.:... en la cour, ou la paillardise est publiquement pratiquée entre los dames, qui la tiennent pour vertu.

k) Mezeray VI. 328. Leurs maris leur laschoient la bride par complaisance et par interest: et d'ail-leurs ceux, qui aimoient le changement, trouvoient

Liederlichkeit im 16. Jahrhunderter bestand vielmehr darin, daß die Weiber die Manner aufsuchten und angriffen 1), daß Königinnen die ersten und alls gemeinen Kupplerinnen waren, und daß die vorsnehmsten Hofdamen es für eine grosse Inade schäßten, wenn ihre Gebieterinnen sie als feile Mehen zur Verführung von diesem oder jenem wichtigen Mann brauchen wollten. Catharine von Mezdicis hatte stets, besonders wenn sie auf wichtige Negotiationen ausging, eine Schaar von gefälligen, und schönen Frauen und Mädchen bev sich, um durch die Reiße ihrer vornehmen Buhldirnen

voient leur satissaction dans cette liberté, qui au lieu d'une semme leur en donnoit cent. Im J. 1579. wurde ein Edelmann aus Anjou bingerichtet, weil er seine Frau und ihren Liebhaber ermordet hatte. Als man ihm sein Lodesurtheil vorgelesen hatte, saste er ganz laut: que tous ses Juges portoient des cornes, et qu'ils ne le faisoient mourir, que parcequ'il n'en vouloit porter, comme eux. Auf dem Gerüste wollte er sich die Augen nicht verbinden sassen. Er versuchte die Schärfe des Schwerdts, und saste dann zum Nachrichter: Mon amy, dépèche moi vitement, il ne tiendra, qu'à toy, car ton epèc coupe bien. Journal etc. I. 280.

<sup>1)</sup> Mezeray VI. 328. Avant ce regne (de Charles IX.) c'estoient les hommes, qui ... attiroient les femmes dans la galanterie: mais depuis que les amourettes sirent la plus grande partie des intrigues, et des mysteres d'Estat, c'estoient les semmes, qui alloient au devant des hommes.

ethabene Benspiel ber Mutter ahmte nachher ihre Tochter, die Königinn Margarete von Navar: re, Gemahlinn Heinrichs IV. nach n). Die Hofdamen der Königinn Catharine von Nedicis und ihrer Tochter liessen sich in jeder Rücksicht als Buhlschwestern brauchen. Wenn der König es verlangte, so warteten sie in mannlicher Kleizdung, halb nacht und mit fliegenden Haaren ben Tische auf o). In den unaufhörlichen Festen, die auch in den unruhissten Zeiten nicht unterbrochen wurden p), gingen Dinge vor, welche ein

m)... un escadron de semmes, comme le marque un auteur du tems. Journ. de Henri III. I. 164. En quelque endroit, qu'elle allast; elle traisnoit toujours avec elle tout l'attirail des plus volup-tueux divertissements, et particulierement une centaine des plus belles semmes de la cour etc. VI. p. 243. auch p. 139.

n) Mezeray VI. p. 432. Pour cet esset se servant des mesmes moyens, qu'elle avoit souvent veu pratiquer à sa mère elle instruisit les dames de sa suite à envelopper tous les braves d'auprès de son mary dans leurs silets et sit en sorte, que luy-mesme se prit aux appasts de la belle Fosseuse, qui ne pratiqua que trop bien les leçons de sa maistresse. Ce surent-là les vrais boute-seux des sixiesmes troubles, aussi les nomma-t-on la guerre des amoureux. Mezeray VI. 432.

o) Journ. I. 205. les dames vestues de verd en habit d'hommes à moitié nues, et ayant leurs cheveux épars comme épousées, surent employées à saire le service.

p) il faloit, comme dit Montluc, que dans le plus grand

Bordel hatten in bosen Ruf bringen konnen 9). Seinrich III. warf nicht aus Liebe für Zucht und Ehrbarkeit, sondern aus Rache, seiner Schwesker der Königinn Margarete ihre Ausschweifungen dffentlich vor, und verwies sie vom Hofe, und zu ihrem Gemahl. Nach dieser Beschimpfung wollte Seinrich IV. seine Gemahlinn nicht wieder nehmen: welches er aber doch zu thun gezwungen wurde r).

So behspiellos, als die Frechheit der Weiber, war die öffentliche Zartlichkeit Seinrichs III gez gen seine Lieblinge, die man weniger wegen ihrer schändlichen Luste s), als wegen ihres emphrenden

Stol=

grand embarras de la guerre, et des affaires le bal marchast toujours. Mezer. VI. p. 243.

- q) Journal de Henri III. I. 222. Car la confusion de monde y apporta tel desordre et vilainies, que si les murailles et tapisseries eussent pû parler, elles auroient dit beaucoup de belles choses.
- geschah, war die Königinn Margarete in den juns gen Chanvalon verliebt. Nicht lange vorher was ren sie und die Herzoginn von Nevers so sehr in den La Mole, und Coconnas verliebt, daß, da diese beiden Edelleute umgebracht wurden, sie die Köpfe derselben einbalsamieren liesen, und unter den Denkmählern ihrer Liebe aufbewahrten. Journal I, 65.
- Der Hang zu diesen Lusten kam aus Italien H. Etienne Apol. pour Herodote I. Ch. X. p. 115. In der letten Halfte des 16. Jahrb. gab ein Cars dinal de la Casa ein Lobgedicht auf die unatürliche Liebe heraus. ib. Ch. 13. p. 157.

Stolzes, ihrer Verschwendung, und weibischen Weichlichkeit verabscheuete t). Der König sowohl als seine mignons waren gewöhnlich, oder doch sehr oft, wie Weiber gekleidet und gepußt u). Der eine und die andern trieben in den Fasten gewöhnlich die kindischsten Possen oder Büberepen, liesen oder ritten unter allerlen Masken Tag und Nacht durch die Straßen von Paris, drangen in alle Häuser und Gesellschaften ein, und mißhanz delten alles, was ihnen vorkam; und einige Tazge nachher gingen sie zehn Stunden lang als eine Brüderschaft von Büssenden und in der Kleidung

von-

- trotter par la bouche du peuple, à qui ils etoient fort odieux, tant pour leur façons de faire badines et hautaines, que par leurs accoustremens esseminez, et les dons immenses, qu'il recevoient du roi. Journal I. 176.
- u) ib. I. 203. . . Tournois, où il se trouvoit ordinairement habillé en semme, ouvrant son pour point, et decouvrant sa gorge, y portant un collier de perles, et trois colets de toille, deux à fraizes, et un renversé, ainsi que le portoient les dames de la cour. 11. p. 176. ces beaux mignons portoient les cheveux longuets frisés, et refrises, remontans par dessus leurs petits bonnets de yelours, comme sont les semmes, etc. Man wird sich erinnern, daß die Damen Mannsfleider trugen. Unter Zeinrich III. lebte eine schone Wittwe, Magdolaine de faint Nectaire, welche in die Schlacht ging, und ftete fechezig Edelleute in ihrem Gefol. ge hatte, qui faisoient des efforts de valeur incroyable pour meriter les bonne graces. VI. 360.

von Buffenden in allen Kirchen umber v). Gint gleicher Widerspruch fand fich in den wilden Rries gern der Ligue. Diese übten die entseslichstent Graufamkeiten an den Sugenotten aus, die ihnen in die Sande fielen, und daben affen fie offentlich Kleisch an Fasttagen, und zwangen Priester mit dem Dolche in ber Faust, daß sie Ralber, Schaas fe und Schweine taufen, und diefen Thieren ben Rahmen von Fischen geben musten w). 2118 man sich deswegen ben ber Herzog von Maine beklag: te, antwortete er: man muß Gebuld haben; benn ich habe alle meine Machinen nothig, um den Tyrannen zu überwinden. Das Lustspiel, und besonders die Italianische Komodie war nichts, als eine Schule von Unzucht und Chebruchen x). Das Parlament untersagte diese Schauspiele als Der Konig hingegen befahl Sittenverderbend. aus:

v) Journal I. 414. 415., und Mezerey VI. 476.

w) II. 197.

item histrionicas saltationes, comoedias, spectacula, — coercere nisi censura potest? Neque
enim pestis in republica ulla major esse potest, ...
propter imitationem vocis, vultus, gestus, orationis ac turpissimarum actionum perniciem ....
denique theatra definire possumus turpitudinis
vitiorumque omnium sentinam ac seholam. Man
sehe auch noch p. 988.

ausdrücklich, daß sie in dem Hotel de Bourbon fortgegeben werden sollten y).

Es ist allgemein bekannt, daß man in den Religionskriegen des 16 Jahrhunderts von beiden Seiten, mehr aber doch von Seiten der Altglaus bigen, als der Hugenotten weder Stand, noch Alter und Geschlecht schonte, und die Strafen des Todes durch die grausamsten Marter erhöhete z).

Huch.

- y) Par la justion expresse du roy: la corruption de ce tems étant telle, que les Farceurs, Bouffons, Put.... et Mignons avoient tout credit auprés du roy. l. c. et Mezeray VI. p. 407. den darafteriftischen Bugen jener verdorbenen Beis ten gebort auch folgender. Der Duc de Maine fam eines Lages vor einem lieberlichen Saufe vots ben, wo vier bis funf von feinen Befannten fich luftig machten. Einer berfelben fprang beraus, und jog den Bergog mit Gewalt hinein. Ungeachs tet biefer megen feiner wichtigen Geschaffte nur eine halbe Stunde bleiben fonnte; fo richtete er fich boch fo übel zu, daß er mehrere Wochen bas Bimmer huten mufte, und fich lange nachber nicht wieber erhohlen fonnte': welches feiner gangen Gas de einen unerseslichen Schaden that. Mezeray VI. 606. Quam multae, fagt Bodin L. VI. de rep. p. 986., puellae etiamnum a parentibus ipsis pro-stituuntur? quam multae corpore quaestum facerc, quam nubere, infantes exponere, aut necare, quam alere praestabilius ducunt! Much H. Etienne Apol. pour I. Herod, ch. 12, 13, 21,
  - 2) Nicht bloß Gefühl von Menschlichkeit, sondern auch von Ehre war in Frankreich fast ganz erstors ben. Der Gardecapitain Montesquieu schoß den gefangenen und verwundeten Prinzen von Conde mit kaltem Blute todt. Mezeray VI. 209 Der Duc d'Anjou erkannte die That nicht, bestrafte sie aber auch nicht, und ließ den Leichnam aus grausamen Spott auf einem Esel nach Jarnac tragent.

Much bie auswärtigen Rriege wurden noch immer mit barbarischer Buth geführt. Als ber Pring von Massau 1521 in Frankreich einfiel, verheers te er alles mit Feuer und Schwerdt, und ließ in mehreren Stadten, befonders in Daubenton Mans ner, Beiber und Rinder über die Rlinge fprin= gen: ein Benfpiel, welches die Frangofen bald und leicht nachahmten a). Dach bem Giege welchen der Marquis von Santacruz über die frangofische Flotte erhalten hatte, befahl diefer vornehme Spanier, daß man den Frangofischen Unführer mit Bellebarden todtstechen, und in's Meer werfen, die Edelleute schlechtmeg erdroffeln, und die übrigen Goldaten auf eine schimpfliche Art aufhenken solle. Der Beiftliche hatte ein gleis des Schicksal, nachdem er die Beichte der übrigen angehort und fie von ihren Gunden frengesprochen batte b).

Der Unterschied der Altgläubigen, und der Hugenotten war in Frankreich nicht grösser, als der Katholiken und der ersten Protestanten in Teutschland. Ich war sicher, sagte Seinrich IV. zu dem redlichen d'Aubigné c), daß auf eurer letten

a) Mezeray V. 289.

b) VI. p. 461.

c) Memoires de la vie de T. A. d'Aubigne p. 150.

letten Bersammlung nichts wider meinen Willen geschehen murde. Eurer waren nur wenige, mels che fur bas allgemeine Beste arbeiteten. 3ch hatte die wichtigsten Personen unter euch gewonnen, und bie meiften bachten an ihr Intereffe, und wie fie meine Gunft auf eure Roften gewinnen follten. Dies ift fo mahr, daß eins eurer Saupter, ein Mann aus einem ber besten Saufer in Frankreich mir nicht mehr, als funfhundert Thaler getoftet hat, damit er mir als Spion alles berichtete, was ben euch vorging. - Bald nachher, ergablt d'Augbigné d) geriethen die Sachen der Reli: gion in Berfall, weil die Saupter ber Sugenotten, und felbst die angesehensten Prediger sich vom Sofe hatten bestechen laffen. Auf der Synode zu Thous ars stand der Prediger La Forcade oft auf, und rief: meine herren, laffen fie uns doch Borficht brauchen, um die Koniginn nicht zu beleidigen; und ein anderer schriee den redenden Personen oft die Worte zu: pricipibus placuisse viris non ultima laus est.

An dem Hofe Beinrichs IV., so lange er noch bloß König von Navarra war, wurden Ehebruch, Meuchelmord, Verrätheren, verderb: liches Spiel und Verschwendung, !und bübischer Muth:

d) ib. S. 170.

Muthwille eben so öffentlich, als am Hofe Seinrichs III. ausgeübt; und diese Sittenlosigkeit dauerte auch nachher fort, da Seinrich IV. den Französichen Thron bestiegen hatte. Seinrich IV. felbst war von diesen herrschenden Lastern feiner Zeit vielmehr angesteckt, als Ludewig der bei: lige, und Ludewig XII. von dem Berderben der ihrigen. Ich beurtheile den erften bier nicht, als Regenten, von welcher Geite man ihm viele und gerechte Borwurfe machen kann e), fondern als Menschen. Go sehr Beinrich IV. das Geld liebte, so war doch nie ein Konig von Fraankreich ein fo wuthender Spieler, als er, und fein Ben= spiel veranlaßte eine schreckliche Menge von Spiel: akademien, und durch diese den Untergang von ungahligen reichen Familien f). Rein anderer Ros nig war in einem bobern Grade Berführer der Unschuld, und Berstohrer von ehelicher Treue und Gludseligkeit g). Er war unverschamt genug, von feinen treuften und beften Dienern zu verlangen, daß sie ihm ihre Geliebten überlassen h), oder ihm in seinen verbotenen Liebesangelegenheiten bepfte:

Mezeray VIII. p. 686. et sq.

f) ib. g) ib.

h) So verlangte er von dem Mareschall von Baffom, pierre, daß er ihm die Mademoiselle de Montmorency überlassen solle. Mem. I. 187.

ben follten i): und wenn sie sich weigerten, fei= ne Buniche zu erfullen, fo warf er einen todtlis chen Saß auf sie, und hette entweder Klopffechter oder Meuchelmorder gegen sie auf k). Er schenkte fein Butrauen oft den unwurdigften Bofewichtern 1), und entzog es den tapfersten und redlichsten Die= nern, weil er auf den Ruhm ihrer Thaten eifer= suchtig mar m). Eben fo oft ließ er aus Eifer. sucht, oder Undankbarkeit die verdienstvollsten Dan= ner unbelohnt, und überhäufte hingegen diejenigen mit Wohlthaten, die alles gethan hatten, mas in ihrer Macht mar, um feine Feinde zu fenn n). Er fand ein boshaftes Bergnugen darin, den uns bescholtensten Mannern, die fich nicht in allen Stu: den nach feinem Willen bequemten, einen bofen 11 2 Mah:

i) Mem. d'Aubigné p. 53. et sq.

k) Das erste geschah sowohl bem Marschall de Bassompierre I. 139. als bem d'Aubigné, dessen Mem.
pag. 64. welchen lettern er einmahl ermorden lassen
wollte. Mon maitre, à qui j'avois eu l'imprudence,
ou plutôt l'audace de dire, qu'il y avoit des traitres parmi nous, et qu'il les connoissoit bien, sorma la résolution de me faire poignarder, et jetter
ensuite dans la rivière, pour en ôter la connoissance: ce, qu'ayant apris, je le sus trouver, et
lui tins ce langage en bonne compagnie: Quoi,
Sire, vous avez pu penser à la mort d'un serviteur, que dieu a choisi pour être l'instrument de
la conservation de votre vie etc. p. 62. 63.

<sup>1)</sup> ib. p. 48. 53. m) p. 61, et sq.

n) ib. 70. 71. ot Mezeray I. c.

Mahmen zu machen, ober ihnen sonst Schaben, ober andere Unahnnehmlichkeiten zuzuziehen o).

Die willkührliche Gewalt, welche heinrich VII, Beinrich VIII und die Königinnen Maria und Blisabeth im sechszehnten Jahrhundert in England nicht nur über das Bermogen, das Leben und die Frenheit, sondern felbst über den Glauben ihrer Unterthanen ausübten, ift ein unwiderleg= licher Beweis von der groffen Gittenverderbniß, in welche die Englander, und mit ihnen die Schot: ten versunken waren; denn nur ein bochst verdor= benes Bolf duldet einen folchen Despotismus, als fich besonders heinrich VIII und Blisabeth von England anmaaßten. Wenn Seinrich VIII feine Gemahlinnen, Elisabeth ihre konigliche Meben= buhlerinn, und beide die edelften, oder beruhm= testen Manner des Reichs umbringen wollten, so fanden fie die Erften und Ungesehensten der Da= tion nicht nur bereit, den koniglichen Willen gu

erful=

o) ib. p. 58. 59. Enfin comme c'étoit le plus rusé et madré Prince, qu'il y eû au monde, il n'y eut sortes de malices, qu'il no mit en usage, pour, en me suscitant de mauvaises assaires, me sorcer à dévenir son consident: jusques-la, qu'il se mit à me retrancher de mes apointemens, et à prendre plaisir à me gâter mes habits, pour me mettre en dépense, asin que la nécessité me rendit plus complaisant, et qu'il put par là m'amener à son but. Ueber die bubischen Streiche, welche die vors nehmsten jungen Hosseute aussuhrten, sehe man noch S. 42. 43. C'etoit là mode en ce toms-la, de se distinguer par des actions solles et determinées. etc.

erfüllen, sondern diefes auch unter bem Scheine Rechtens zu thun, und ben unschuldigen Opfern des königlichen Zorns auffer dem Leben auch noch, fo viel an ihnen war, die Ehre zu nehmen p). Die Beherrscher von England brauchten weniger Meuchelmorder, als die von Frankreich, weil sie henker genug in ihren Parlementen und hochsten Berichten fandent. Die Englander waren nach Sumens richtigem Urtheil fo unter ben Suß gebracht, daß sie, gleich den Morgenlandischen Sclaven geneigt maren, Idie Gewaltthatigkeiten, welche gegen sie selbst und auf ihre Kosten ausge= ubt wurden, ju bewundern q). Dicht weniger gefällig, ale ihre Nachbaren, waren die Schott: lander gegen die Koniginn Maria r). Die Bornehmsten des Adels ersuchten die konigliche Witme, daß fie fich doch mit dem Morderlihres Gemahls, dem Bothwell vermahlen mochte, und sprachen eben

p) Hume V. 383. und VIII. 12. Sir Edward Coke, the famous lawyer, then attorney general, managed the cause for the crown, and threw out on Raleigh such gross abuse, as may be deemed a great reflection, not only on his own memory, but even in some degree, on the manners of the age. Traitor, monster, viper and spider of hell are the terms, which he employs against one of the most illustrious men of the Kingdom, who was under trial for life and fortune, and who defended himself with temper, eloquence and courage.

q) ib. p. 588. r) ib. VI. 558.

eben diesen Bothwell bald nachher von der ge= waltsamen Entführung der Koniginn und von als len übrigen Berbrechen fren, unter welchen auch ber Königsmord mit begriffen war. Schritte, die, man mag sie erklaren, ober entschuldigen wie man will, ein Borwurf fur die Schottische Nation bleiben s). Die Ausschweifungen der Königinn Unna Seymour t), und die bekann= ten Abentheuer der Koniginn Blisabeth, und der ungludlichen Maria von Schottland laffen schlies: fen, wie die Sitten in den übrigen hohern und mittleren Standen beschaffen gemefen fepen; und wenn auch ein groffer Theil der unnaturlichen Gunden uud Berbrechen, welche gegen die verfolgten Ordensgeistlichen von beiderlen Geschlecht gerichtlich ausgesagt wurden, erdichtet mar; fo ift boch ge= daß die Monche und Monnen in England und Schottland wenigstens eben fo sittenles, als in bem übrigen Europa waren u). Meuchelmorde wurden in Schottland von ben edelften Mannern eben so oft, als in Frankreich ausgeübt v), und in einer Parlamentsacte unter Seinrich VIII. wurs de behauptet, daß die Zahl der in den Gefangnissen sisenden Verbrecher auf 60000. steige w).

har:

<sup>(4)</sup> Hume ib. t) Hume V. 326. 11) V. 235.

v) Hume VI. 357.... they prove sufficiently the prevalence of that detestable practice in Scotland etc. w) ib. V. S. 39.

Sarrisons Zeugnisse wurden unter Seinrich VIII. zwen und fiebenzig taufend Menfchen megen Dieb: Stahl oder Mord hingerichtet, welches auf jedes Jahr zwen tausend bringt. In den letten Zeiten Der Regierung ber Koniginn Elisabeth muften jahrlich ium derfelben Berbrechen willen nur vier= hundert fterben, und jest, fest bume bingu, fann man in gang England nicht funfzig annehmen, die als Diebe, oder Rauber hingerichtet werden x). Eine merkwurdige Urfunde eines bamahls beruhm= ten Friedensrichters in Commersetshire, mit Rage men Strype zeigt, wie febr bie Gitten und die Polizen in England felbst gegen das Ende der Re= gierung ber Koniginn Elisabeth von ben Gitten und der Polizen des gegenwartigen Jahrhunderts verschieden waren. Im J. 1596. wurden nach der Erzählung des eben genannten Friedensrichters der Grufschaft Sommerset vierzig Personen wegen Raub, Dieberepen, oder anderer Felonien hingerichtet: funf und dreuffig wurden gebrandmarkt, sieben und dreyssig ausgepeitscht, und hundert und dren und achtzig frengesprochen. Diese Frenge: fprochenen maren die verruchtesten Menschen, bie fich nie bessern konnten, weil sie nicht arbeiten, und Miemand sie megen ihrer Bosheiten in seine U 4 Diens

Dienste nehmen wollte y). Der groffen Menge von Strafen und Berhaftnehmungen ungeachtet, fährt der Friedensrichter fort, wurde nicht fünfte Theil von Felonieverbrechen zur Rlage gebracht: entweder: wegen der Berschmistheit der. Schuldigen, oder wegen der Machficht der Obrig= Beiten, oder wegen der thorichten Begunstigung. des Pobels. Die Dieberepen und Rauberepen von zahllosen Bagabonden zwangen den Landmann, feine heerden, seine Felder, und Waldungen stets zu bewachen. In anderen Grafschaften war es nicht besser, in einigen noch viel schlimmer. jeder Grafschaft fanden sich wenigstens dren bis vierhundert Taugenichtse, die bloß von Diebstahl und Raub lebten. Diese vereinigten sich oft in Banden von finnfzig bis fechszig, und wenn sie aus dem gangen Reiche vereinigt waren, fo murden fie dem machtigsten feindlichen Beer eine Schlacht an= bieten konnen. — Manche Magistratspersonen wagten es nicht, die schon gefällten Urtheile an überführten Bosewichtern vollstreden zu laffen, aus Furcht vor der Rache der Genoffen solcher Berbrecher, .von welchen sie bas Meufferste besorgen musten.

Die Art, wie die Koniginn Elisabeth die Herren und Damen ihres Hofes behandelte, und

nog

von ihnen bedient wurde, die Schmeicheleven, welthe man ber Koniginn fagte, und welche die Konis ginn sich fagen ließ, sind lauter Denkmabler der Unaufgeklartheit, der Knechtschaft, und der Rohheit der Englander in der letten Salfte des feches zehnten Jahrhunderts. Elisabeth gab ihren gros ften Lieblingen nicht felten Ohrfeigen, und prügelte ihre Kammerfrauen mit eigner hoher Sand z). Reiner sprach mit ihr anders, als knieend, und wohin sie sah, fiel alles auf die Kniee: welches Merkmahl von Knechtschaft ihr Rachfolger seinen Hofleuten erließ. Diejenigen, welche Die Tafel der Koniginn dedten, naberten fich derfelben nie, und perlieffen fie niemahls, ohne zu knieen, felbst alsdann, wann die Koniginn nicht gegenwartig war; und bisweilen wiederhohlte man das Knieen dreymahl a). Als Gir Walter Raleigh in Ungnade gefallen war, ischrieb selbst dieser edle, und unerschrodne Mann einen zeigbaren Brief an Sir Robert Cecil, in welchem er die Koniginn bald mit der Diana, bald mit der Venus, bald mit Engeln verglich: und diese Gottinn, oder dieser Engel, merkt bume an, war ohngefahr fechstig Jahre alt b). Aehnliche oder stärkere Dinge ließ sich Elisabeth noch funf bis sechs Inhre spater fagen.

a) Hume VII. p. 448. 449. a) ib. p. 379. b) p. 47

fagen. Senry Unton, ihr Gefandter in Frant= reich meldete ihr, daß Seinrich IV. ihn zur fcho. nen Gabriele geführt, und ihn nachher gefragt habe, wie die Dame ihn gefalle: daß er die Be= liebte des Konigs fehr maffig gelobt, und dann hinzugesest habe: er besiße das Gemablde einer viel vortrefflicheren Gebieterinn (Mistrels): und doch bleibe das Gemählde sehr weit unter ihrer wahren Schönheit zurud. Durch diese Meufferung fen der Konig bochst neugierig geworden, und habe um die Mittheilung des Portrats gebeten: nach deffen Betrachtung der Konig geantwortet: ich er= gebe mich: defigleichen habe ich nie gesehen. habe der Konig das Gemablde behalten, und auf: fer manchen andern lebhaften Meufferungen versichert: baß, wenn er die Gunft der gemahlten Schoe nen erlangen fonnte, er gern die gange übrige Welt verlassen wolle, und sich dennoch gludlich Schäßen murbe.

Die Sitten der Regenten, der Hofe, und der übrigen Stände in Spanien und Italien was ren wenigstens eben so verdorben, als in Frankseich und England. Serdinand von Castilien rühmste sich der Betrügereyen, womit er andere hinter's Licht geführt hatte, und als Ludewig XII. sich beschwerte, daß Serdinand ihn einmahl hinters

Digitized by Googl

gans

gangen habe; so rief er aus: er lugt ber Trunkenbold! ich habe ihn nicht einmahl, ich habe ihn wohl zwanzigmahl betrogen c). Carl V. ruhmte sich zwar seiner Betrügerenen nitht; et übte fie aber nach dem Mufter feines Groß. vaters sowohl gegen Franz den ersten, als gegen Teutsche Furften aus d); und feine er: ften Beerführer in Italien ahmten ihrem herrn in allen schändlichen und schwarzen Runften nach e). Noch geübter und kühner, als Carl und Serdinand, mar Philipp der zweite in den Geheim= nissen der Bosheit, und der unrechtmassigen will= führlichen Gewalt: welche verruchte Staatsfunst er aber durch den Berluft von blubenden Provinzen, und bie Entfraftung der gangen Monarchie buffen muste.

In Italien dauerten die Erbitterung, und Feindseligkeiten der Städte, und der Partenen in den Städten, der Ehrgeiß, und die zerstörende Herrschaft unzähliger kleinen Tyrannen, die Erosberungssucht der grössern Staaten und Fürsten,

die

Hume V. p. 16. Unter andern schlechten Streichen nahm Ferdinand widerrechtlich das Königreich Nas varra weg, und berief sich auf eine pabstliche Bulste, die erst nachher erschienen war. Mezeray V. 208. u. Roberts. Hist. of Charles V. Vol. II. p. 26. der Bas. Ausgabe.

d) Robers, 1, c. III. 202. IV. 14. 24.

e) ib. II. 348. III. 253.

die Unerfattlichkeit und unheilbare Berdorbenheit Des Romischen Sofes, und der übrigen Weistlich= feit immer fort, und zu ben groffen Uebeln, mel= che aus diesen Urfachen entstanden, gesellte sich noch das Berderben, welches die Heerszüge Carls VIII. Ludewig XII. und Franz des ersten, und ihrer faiserlichen, ober koniglichen Begner über Italien brachten. Erpressungen und Raub f), Meuchel= mord, und Berratheren murden allenthalben als erlaubte Staatsfunste, oder als nothwendige Rets tungsmittel gebraucht; und jede verbotene, sowohl naturliche, als unnaturliche Luft wurde im Batican, und in den Pallaften der Cardinale eben fo offenbar, oder noch öffentlicher, als an den Sofen von weltlichen Fürsten geubt. Das ungestume und all= gemeine Weschrey der Europaischen Bolfer, die Furcht vor unerbittlichen Concilien veranlagten, oder zwangen die meiften Pabfte des fechmehnten Jahrhunderts zu dem Gedanken, die Reformation der Kirche mit der Reformation des Hauptes g) berselben, und seines Hofes anzufangen; allein alle

f) Euicciardini lib. VI. F. 175. beschuldigt die Spasnischen Soldaten im Anfange des sechszehnten Jahrs hunderts, daß sie unter dem Vorwande ihren Sold nicht erhalten zu haben, zuerst ganz von dem Versmögen des Volks zu leben angefangen, und daß ans dere dieses Benspiel nachgeahmt hatten.

g) Man febe unter anbern Guicoiard, L. IX, fol. 275.

es am ernstlichsten mennte, und der die Verdors benheit des Romischen Hoses mit einer den Romern hochst ärgerlichen Offenherzigkeit eingestand, fans den in der höchsten Lasterhaftigkeit der Glieder und Diener der Kirche, und in der höchsten Uebertries benheit aller seit Jahrhunderten eingeschlichenen Mißsbräuche unübersteigliche Hindernisse h.

Wenn mein Zwed es verlangte, die nachher entworfenen Sittengemablde der Europaischen Bol= fer über das fechszehnte Jahrhundert hinaus zu führen; so wurde ich in Teutschland in den Jam= merscenen und Zügellosigkeiten des drenffigjahrigen Rrieges, uud in dem Maitreffen : und Bigirregis ment zu unfrer Bater Zeiten: in Frankreich in der Ministerschaft des Cardinals Nichelieu, in der Geschichte der Fronde, und der Regierung Lude: wige des XIV., des XV, und des Herzogs von Orleans: in England in der Regierung Carls II., und in Spanien fast in den Regierungen aller Konige Data genug zu dem Beweise finden: daß auch die Sitten im letten Jahrhundert, und in der ersten Salfte des gegenwartigen noch viel verdorbener, als jeso waren. Allein ich gehe nicht uber '

h) bes. p. 21, der Hist. du Concile de Trente p. P. Sarpi.

äber das Ziel hinaus, welches ich mir selbst vors gesteckt hatte, theils weil der Zustand der Sitten im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert aus allgemein gelesenen Schriften einen jeden unterrichteten Leser bekannt ist, am meisten aber deswegen, weil es mir genug ist, auf eine, wie ich glaube, überzeugende Art dargethan zu haben, daß die Unswissenheit und der Aberglaube des Mittelalters der Tugend und Glückeligkeit der Europäischen Wölker nicht günstig, und daß keine Lobsprüche jemahls ungegründeter waren, als diejenigen, welsche man den Sitten der Europäischen Wölker in den Jahrhunderten der Barbaren gegeben hat.

Wer die Reihe der von mir aufgestellten Schilz berungen mit einiger Aufmerksamkeit betrachtet hat, der kann unmöglich läugnen: daß unter den Fürsten unserer Zeit keiner den Willen, und noch viel weniger das herz hat, mit dem Vermögen, und Leben, mit der Freyheit und Ehre seiner Unterthanen so freventz lich zu spielen, als der bei weitem gröste Theil ihrer erlauchten Vorfahren that: daß Meuchelmord, unsinz nige Spielsucht, bübischer oder grausamer Muthwille, schaamlose Ueppigkeit, und knechtische Schmeiz delen und Unterwürfigkeit ganz oder fast ganz von allen Hösen verschwunden sind: daß weder Richter, noch Hosseute sich jest zu solchen Beraubungen und Morden brauchen laffen, wie noch im 16. Jahrhundert geschah: daß die hohe und niebre Beiftlichkeit felbst in fatholischen gandern nicht nur ohne Bergleichung aufgeklarter als vor der Reformation, sondern auch fast allgemein untadelich von Wandel ift: daß in den Städten sowohl, als auf dem Lande mehr Sicherheit, Reinlichkeit und' Ordnung herrscht: daß Kriege mit mehr Mensch= lichkeit geführt, und felbft Feinde, die man mit den Waffen in der hand gefangen nimmt, großmu: thiger behandelt werden: daß die Geringern nicht: mehr von den Machtigen willführlich gedrückt, Weiber und Tochter nicht mehr ungestraft geschändet, Die Buter von Wittwen und Baifen, fo wie von Bemeinheiten gewissenhafter verwaltet: bag end= lich alle öffentliche und hausliche Lustbarkeiten mit viel mehr Massigkeit, und Unstand gefeiert, und in Rleidung und Puß viel mehr Ehrbarkeit und Einfalt beobachtet werden, als in den Zeiten un= ferer Vorfahren, wo Bordelle und gemeinschaftlia che Bader beider Geschlechter in allen Stadten ge= duldet maren, und viehische Bolleren und Gefraffig. feit, robe und febr oft todliche Bankeregen nnd Schlägerenen, und die frechsten Beleidigungen von Bucht und Ehrbarkeit die gewöhnlichen Begleites rinnen von offentlichen, und hauslichen Sesten maren.

Co unlaugbar es ift, daß die Sitten der Euc ropaischen Wolfer sich seit dem sechszehnten Jahr= bundert gebessert haben; eben so unwidersprechlich ist es, daß die wachsende Aufklarung, und vor= züglich die durch die Reformation hervorgebrachte Bermehrung und Ausbreitung nuglicher Renntniffe Die mahre Urfache der im sechszehnten Jahrhundert vorgegangenen gunstigen und groffen Revolution Die übermässige Gewalt, in den Gitten war. welche ber Romische Hof an sich gerissen hatte, und aller Klagen und Warnungen ungeachtet aus: uuben fortfuhr, und die bochfte Gittenverderbnig und die unerträglichen Erpressungen der Beiftlichkeit zwangen nicht bloß Manner, dergleichen die Refor= matoren maren, sondern Menschen von allen Standen, Geschlechtern, und Altern, über die mabre Bestimmung der Beistlichkeit, über das mahre Be= fen der Religion, und über die Mittel, die Mus: artung der einen, und der andern zu heben, nach= zubenken. Als Luther, Zwingli, und Calvin fich gegen den schandlichen Ablagmucher, und gegen das Unsehen des Romischen Sofes zu erheben anfingen, ba waren die Gemuther der Europais schen Wolker, und besonders der Teutschen schon über ein ganges Jahrhundert mit ahnlichen Bor= stellungen schwanger, und eben beswegen machten

Digitized by Google

die

ange=

Reden und Schriften der Reformatoren des fechs: zehnten Jahrhunderts einen viel allgemeinern und tiefern Eindruck, als ahnliche Reden und Schrifs ten von fruhern Wahrheitsfreunden gemacht hatten i). Auf eine gleiche Art fanden die Rormatoren die Ge= muther der Zeitgenoffen wenigstens in den Landern, wo die Reformation durchdrang, vorbereitet, als sie zu lehren anfingen, daß die ungeheure Men= ge, und die ungeheuern Reichthumer einer muffi= gen und Sittenlosen Geistlichkeit der Religion nicht weniger, als dem Staate geschadet hatten: daß die Guter dieser muffigen und sittenlosen Beift= lichkeit zur Errichtung ivon niedern und hoben Schulen, jur Belohnung ber Lehrer bes Bolfs und der Jugend, und zur Unterftugung von 21ra men und Rranken viel zwedmaßiger, ale gur fer= neren Mahrung von fonst unausrottlichen Lastern

i) Man sehe die oben anges. Zeugnisse des Cardinals Julian, und des Bischoss Philipp von Speier. Man sehe ferner die Schilderung der Kirche vor der Resormation aus einer Schusschrift von Medlanchton, in Seckendorss Hist. Luth. III. p. 439. Si quis negat, talem suisse ecclesiarum statum, non solum testimoniis optimorum virorum resutari potest, sed etiam libris monachorum, qui adhuc exstant, et perspicuum signum est, quod nunquam tot senes et graves viri in Germania savissent initiis renascentis doctrinae purioris, nisi judicassent,

ecclesiae opus esse emendatione. Favebant autem omnes, qui non erant palam Epicurei.

angewendet werden konnten: daß eine erzwungene Ehelosigkeit wider alle gottliche und menschliche Besege, und daß eine keusche Che viel gottgefälli: ger sen, als die unerfüllten Belübde der bisherigen Beistlichkeit, welche alle Stadte und Lander mit Chebruchen, mit Sureren und felbst mit unnatur: lichen Gunden beflect und erfullt hatten k): daß Die achte Frommigkeit und Tugend nicht-in ben so genannten guten Berfen, das beißt, in einem finnlosen Berplappern oder Absingen von Gebeten, in Fasten, und Wallfahrten, in Berührungen ober Berehrungen von Bildern und Beiligen, ober beren Reliquien, nicht in der Beschenfung von Elostern und Rirchen, fondern in einer richtigen Erkennt: nif Gottes und der Religion, und in einem un: ftraflichen und gemeinnußigen Bandel bestehe; daß man weder das Berdienst von wahrhaft guten Merken einkaufen, noch die Schuld der einzig bo: fen Werke abkaufen, und daß den Gunder nichts gegen die angedrohten gottlichen Strafen, ober Die unvermeidlichen Folgen seiner bofen Sandlun: gen schüßen konne, als aufrichtige Reue, und Befferung des Lebens: daß endlich der gutige und gerech.

k) Man sehe ausser dem vorher angek. Gemahlbe Melanchtons die trefsliche Schilderung des Miss conius im Seckendorf I. p. 4.

gerechte Gott allen seinen vernünftigen Geschöpfen juganglich, aber auch zugleich unbestechlich fen: daß es gar keine Fursprecher brauche, um feine Bunsche und Gebete vor den Thron Gottes ju bringen: daß Gott aber auch einem Jeden nach feinen Werken vergelte, und daß man also aller Undachtsübungen, aller Geelmessen, und frommen Stiftungen oder Schenkungen ungeachtet gar nicht hoffen durfe, in diesem oder einem andern Leben den Lohn der Frommigkeit und Tugend zu erhal= ten, wenn man nicht fromm und tugendhaft ge= wesen sey. - Diese Grundlehren der reinen Gots teserkenntniß und Moral waren es, welche die Reformatoren, und deren wurdige Nachfolger durch die Uebersetzungen der heiligen Schriften, durch Ratechismen, Predigten, Postillen, und andere Lehr: und Andachtsbucher, burch den Unterricht ber Jugend und des Volks in Rirchen und Schulen, und selbst durch ihre Streitschriften über alle Stande, Gefchlechter und-Allter in einem groffen Theile von Europa verbreiteten, und womit sie fo: wohl die charakteristische Aufklärung der letten Jahr= hunderte anfingen, als bewundernswurdige Berans derungen in den Berfaffungen und in den Gitten der Europäischen Bolker hervorbrachten; oder menigftens vorbereiteten.

Durch die Aufhebung ber Stifter und Elbster, und ihres gangen Gefolges von Seelmeffen, und Opfern, von Gnadenortern, Wallfahrten und Um: gangen, von Beiligen, Bildern, Reliquien, und ungahligen andern geweihten Dingen, von Bruder= schaften, Schwesterschaften, und häufigen aus= gelaffenen Feften, von Ohrenbeichte, Ablaß, und Fasten, von Rauf und Berkauf guter Berke raum= te man nicht bloß die vornehmsten Urheber und Ursachen des bisherigen Aberglaubens, sondern auch der bisherigen Sittenverderbniß meg, indem die zahllose in Unwiffenheit, Schwelgeren, Ueppigkeit und betrügerische Ranke versunkene Beiftlichkeit die Laven von der Erkenntnig und Verehrung des mahren Gottes ableitete, ju falschen Gottern bin= führte, alle Begriffe von Tugend und Laster ver: wirrte, alle Laster und Berbrechen unter leichten Bedingungen erlaubte, und unter eben fo leichten Bedingungen von allen Pflichten und Tugenden loszählte, das Gewiffen der Lasterhaften einschläs ferte, und überdem der Unschuld und ehelichen Treue allenthalben nachstellte, Sohe und Diedere durch taufendfaltige Runftgriffe beraubte, und besonders Die untern Bolksclassen in Atmuth, Liederlichkeit, und Mussiggang sturzte. Mit eben der Sand, wos mit die Reformatoren die Wurzel des Bofen aus-

riffen, freuten fie reichen Saamen des Guten, ober der Wahrheit und Tugend aus. Auf ihre Bitten und Borftellungen wendeten Furften und Staaten die eingezogenen Guter von Stiftern und Cloftern jur Errichtung won hohen und niedern Schulen, und zur Belohnung von Bolkslehrern an 1). Die meisten Reformatoren hatten bie Freude, einen Theil der fegenvollen Wirkungen der verbefferten alten, jober ber gang neu angelegten Schulen gu feben. Em. Fürstl. Onaden, fchrieb Luther an den Churfurften von Sachsen, tonnen fich ruhmen, mehr und beffere Jugend: und Bolkslehrer in ih= ren Landern zu haben, als irgend ein anderes Reich aufweisen kann. Das garte Alter von Rnas ben und Madchen wird jest in ber Kenntniß der heiligen Schrift und im Ratechismus so vortrefflich unterrichtet, daß ich die innigste Ceelenwonne em= pfinde, wenn ich wahrnehme, daß fleine Rinder jest mehr von Gott und Christus wissen, als jur Zeit des Pabsithums gange Closter und Schu: len m). Auf den hohern Schulen, sowohl den X 3 Sym:

<sup>1)</sup> Seckendorf l. c. II. 154 III. 263. 454. 501. 578.

m) Seckendorf II. 154. Adolescit nunc tenera aetas puerorum et puellarum in Catechesi et Sacrae Scripturae cognitione adeo bene instructa, ut singulari voluptate in meo corde assiciar, cum video, jam teneros puellos plus discere, credere, et loqui posse

Symnasien als Akademien unterrichtete man die Jugend nicht nur in dem Lesen und Auslegen der heiligen Schrift, sondern auch in Sprachen und in der alten Litteratur, welche von den meisten Schulen der Altgläubigen verbannt waren n). Man hielt die Schuler in einer beffern Bucht, als welcher die fogenannten groffen Bacchanten oder die fahrenden Schuler unterworfen waren, die im Bande umberzogen, und ben dem schandlichsten Leben das arme Bolt burch Teufelsbannen, und andere magi= sche Kunste hintergingen o). Vor der Reformation erhielt das Volk eben so wenig, als die geringere Jugend einen bildenden Unterricht. Die Bischofe beforgten ihre weltlichen Geschäffte, oder verzehr: ten ihre Ginkunfte, oder segneten bochstens Rirchen und Capellen, Gloden und Beiftliche ein, allein fie lehrten nicht, nachdem die Monthe durch pabft=

posse de deo et christo, quam olim et adhuc omnia collegia, monasteria, ac scholae in papatu sciverunt, et adhuc sciunt.

liche

n) III. 501.

o) Circumvagari enim folitos esse testatur scholares, (magnos bacchantes vocat)... qui veritas formulas exorcisandi diabolum et serpentes, item salis consecrationem, vecturas in pallio, aliasque incantationes homines docuerint, praeterea turpissime vixerint; donec tandem sacerdotes missatici facti, licet non nisi cisiojanum, (fastos ecclesiasticos) didicerint, Missaque legere, et hymnos cantare utcunque noverint, interim in impientate illa sua... perstiterint, ib.

liche Bergunstigungen sich bes Lehramts fast aus= schlieffend bemachtigt hatten p). Fahrende Monche, denen es allein um Allmosen zu thun war, unter: hielten ihre Buborer entweder mit den Bundern von Seiligen, oder mit luftigen ober gotteslafter= lichen Schwanken q). Rach ber Reformation ord: nete man allenthalben Volkslehrer an, die ihre Bemeinen in den vornehmften Bahrheiten der Religion durch Predigten und Katechisationen unterrich= ten muften: und wenn die ersten Protestantischen Pfarrer auch nicht alle gelehrte und unsträfliche Manner waren, welches man wegen der Beschaf=' fenheit der vorhergehenden Zeiten unmöglich erwarten kann; so waren sie doch den fahrenden Beift= in deren Stelle sie eintraten, unendlich vorzugieben.

Außer der Abschaffung von vielen verderblichen Mißbrauchen, und bem verbesserten Unterricht der Jugend und des Volks wirkte zulest noch die strenz ge Sitten= und Kirchenzucht, welche die Reforma= toren einführten, sehr mächtig auf die Reinigung

æ 4 ber

p) Seckend. l. c. und Sarpi I. 154.

q) ib. Proben der Schensale monchischer Albernheiten, Possen und Blasphemien, welche berühmte Canzels redner des Mittelalters von heiliger Statte vortrus gen, sindet man in Henry Etienne Apologie pour Horodote gesammelt.

der Sitten der Europäischen Bolker. Fast in allen Städten und Landern, in welchen die Reformation obsiegte, geschah dieses durch die Bemuhungen ein= gelner Manner, Die, wenn fie den Sauptern ber Reformation auch nicht an Fahigfeiten und: Rennts niffen glichen, ihnen wenigstens in Unsehung bes Muths, und des uneigennugigen und brennenden Eifere für die Sache Gottes gleich waren. Done die Mitwirkung und Gleichgestimmtheit von Taus fenden wurdiger Behulfen wurden die Unfange der Reformation sich weder so schnell verbreitet, noch so unerschütterlich erhalten haben, als wirklich geschah: so wie es wieder zu den gröften Bobl= thaten der Reformation gehört, daß sie die Rennt: niffe, Rrafte und Tugenden fo vieler Bahrheites freunde, die sonst geschlummert ! hatten, jum Wohl der Menschen in die hochste Thatigkeit ge= fest hat. Diese Manner griffen mit eben dem Muth und Gifer, womit fie die Brrthumer der alten Rirche und die Disbrauche ber Sierarchie übermunden hatten; auch alle herrschende Laster, als :Ue= berbleibsel des Pabstthums an. Gie befampften Schwelgeren, Chebruch, Unzucht, Unehrbarkeit oder übertriebene Pracht in Rleidern, Bedrudun= gen von Witwen und Waisen nicht nur mit den Waffen der Religion, fondern auch mit der Bucht: ruthe

ruthe und bem Schwerdte des weltlichen Richters, und ungeachtet die alten, und jum Theil unverbesserlichen Sinder sich eine Zeitlang gegen das Strafamt, welches bie Beiftlichen fich anmaagten, und gegen die Wesete der neuen Consistorien em= porten; so behielt doch am Ende der gleich unbieg: same, und unbestechliche Eifer der Reformatoren die Oberhand. Die Berbefferer der Lehre murden auch Berbesserer der Sitten, und brachten es allent: halben dahin, daß Bordelle, und gemeinschaftliche Bader, wilde Calandsschmäuse, und andere unsittliche Ergößlichkeiten, unanständige, ober ju prachtige Trachten abgethan: daß Verführer und Chebrecher an ihrer Ehre, oder gar an Leib und Leben gestraft, und die Guter von Witwen und Waisen, so wie die Fonds der Armen und Rothe leidenden gewissenhafter, als sonst verwaltet wur-Der allgemeine Eifer, welchen die Refor= mation den Gemuthern fur die gereinigte Religion eingoß, und die Ehrfurcht, welche man gegen die Tugenden und Berdienste ber Reformatoren hegtes begunftigten den Gindruck der erften Sittenman= date, und Rirchenzucht so febr, daß die Menschen nicht nur ihren Lastern, sondern auch allen uns schuldigen Bergnügungen, als Reißen der Gunde

X 5

ente

entsagten r), und an den zur Rube und Erhob= lung bestimmten Tagen ihre einzige Freude in den öffentlichen, ober hauslichen Undachtsubungen fan= Die verbefferten Renntniffe und Gitten vermehrten in den Protestantischen ganbern den Fleiß, und die Betriebsamkeit: der vermehrte Fleiß erhöhte den allgemeinen Wohlstand, und der machfende Bohlstand wirkte wieder auf die ftets fortschreitende Hufflarung, und Milderung oder Reinigung der Gitten jurud. Die Ochriften, Gefete, und Ginrichtungen der Protestantischen Lander wurden allmählig Muster für die Katholi= schen, und die Reformation trug also auch sehr viel zur Aufflarung und Gittenbesferung folcher Wölker ben, unter welchen geistliche, oder weltli= che Fürsten die Unnahme der reinern Lehre mit Gewalt gehindert hatten.

Eine ber wohlthatigsten Wirkungen der durch die angefangene Aufklarung veranlaßten Reforma: tion, und der durch die Reformation wiederum vermehrten Aufklarung ist die Veredelung, und gunstigere Richtung der Tugend der Mildthätigkeit. Vor der Kirchenverbesserung gehörte Mildthätigkeit

frey:

mandate, die in der Schweiß gegeben wurden, die Schriften des Herrn von Bonstetten. Burch 1793.

6. 108.

freylich auch zu den guten Werken von Christen. Man sette sie aber vorzüglich in reiche Bergabun= gen oder Bermachtniffe an Rirchen und Clofter, weil man glaubte, daß dadurch Gunden am fraftigsten gebuft, und die Onade der Gottheit, ober ber Schut von Beiligen am sicherften erkauft werbe. Durch folche Bergabungen und Bermachtniffe murden meiftens nicht nur die naturlichen Erben gefrankt, fondern jugleich die Gittenverderbnif ber ausgearteten Beiftlichkeit genahrt und vermehrt; und wenn auch Rirchen und Clofter wieder einen groffen Theil ihrer-Ginkunfte auf Allmofen verwendeten, so wurde badurch nicht so wohl das Elend des wahrhaftigen und unverschuldeten Ar= men erleichtert, als vielmehr der Muffigang und andere Laster von liederlichen Bettlern befordert. Durch die Aufhebung von Clostern und Stiftern horte ber unnaturliche Bufluß von Schagen aus der erwerbenden Sand in die todte auf, und mil: de Gaben und Stiftungen erreichten vielmehr, vormable, ben 3med, welchen fie erfallen Unserm Jahrhundert aber gebührt fast gang allein die Ehre, daß Rrankenhaufer, Bais . sen = und Findelhauser, daß Werk = und Buchthau= fer, daß endlich das ganze Armen : und Medici= nalwesen eine solche Einrichtung erhalten hat, daß dadurch

dadurch wahre hülfsbedürftige Arme unterstüßt, hülflose Kranke geheilt und gepflegt, Verunglückte, wo möglich gerettet, verlassene Waisen erzogen, Unwissende unterrichtet, sleissige Nothleidende mit Arbeit versorgt, Trage zu nühlicher Betriebsam= keit gezwungen, und unverbesserliche Taugenichtse weggeschreckt, oder von der menschlichen Gesellsschaft abgesondert werden s).

## Fünfter Ubschnitt.

Heber die Werfaffung ber Bolfer bes Mittelalters.

Den Sitten der Wolker des Mittelalters ent: sprachen ihre Verkassungen. Die letztern wurden,

durch

s) Man benke hier nur an die vielen philanthropinis fchen Gefellschaften in ben Sauptftadten Europens, und des frenen Amerika. Ueber die lettern febe man besonders Brissot Voy. V. II. 94. et sq. II y a cortainement, fagt herr Senebier Hift. Litt. de Geneve I. p. 68. 69. plus d'amenité dans le commerce, plus d'égards dans l'exterieur, plus de décence dans la conduite, plus de compassion pour les malheureux, plus de liberalité pour les pauvres. - Le peuple, plus occupé, est plus à son aife; il n'y a personne, qui en voulant travailler, ne trouve de l'ouvrage, et avec lui les moyens d'une subsistance facile. - Ensin les panvres, les malades, et les enfans dans l'indigence sont plus généreusement secourus, plus efficacement aidés. Tout est arrangé de manière, que les pauvres, qui se conduisent bien, peuvent sortir de leur pauvrete, et que les pauvres vicieux ne soussrirons pas trop des fuites de leurs vices.

durch die ersten verdorben, und wurden auch nicht eher gebessert, als bis die Sitten allmählig durch die Anfänge und Fortschritte der wahren Aufkläzung gereinigt worden waren.

Die Verfassungen der grossen Reiche des Mitztelalters litten von einer Seite betrachtet vom Anfange des sechsten Jahrhunderts bis gegen das Ende des sunfzehnten, oder bis gegen die Mitte des sechszehnten mehrere grosse Veränderungen: von einer andern Seite betrachtet blieben sie sich das ganze Mittelalter durch, einige kurze Zeiträume abgerechnet, allenthalben ähnlich. Verschieden waren sie in verschiedenen Zeitpuncten in Rücksicht auf die Vertheilung der Vorrechte der höchsten Gewalt, und des Verhältnisses der Stände gegen einander: ähnlich hingegen in Unsehung der leszten Wirkungen, welche sie hervorbrachten.

Man kann die Revolutionen, welche die großen Wölker des Mittelalters durchgingen, auf dren Perioden zurückführen. In der ersten Periode lag die gesetzgebende Gewalt in den Händen des ganzen versammelten Bolks, das heißt: nicht bloß des Adels, und der Geistlichkeit, sondern auch der Freyen, oder Gemeinen. Von dem Willen, oder den Schlüssen eben dieses versammelten Volks hing die Wahl oder Bestätigung von Königen, die Beställies

fcblieffung von Rrieg und Frieden, und Die Bes willigung von Abgaben, ober andern offentlichen Leistungen ab. Die Konige waren die oberften Unführer im Rriege, und die oberften Richter im Frieden. Gie ertheilten alle hohe weltliche und geiftliche Burben, und ernannten alfo Bifchofe, Grafen und Bergoge. Gie befaffen auffer fehr groffen Tafelgutern die Ginfunfte von Bollen, und den Tribut der überwundenen Unterthanen. erhielten sie an ben offentlichen Busammenfunften des Boles, in welchen fie den Borfit fuhrten, beträchtliche freywillige Geschenke. - Diese Periode dauerte im Frankischen Reiche ohngefahr bis in die Mitte des neunten Jahrhunderts, und in dem von Frankreich abgesonderten Teutschen Reiche bis gegen das Ende des eilften, und in den Anfang des zwölften Jahrhunderts fort. Alle Reiche und groffe Fürstenthumer, die nach der Unterdrudung des Standes der Frenen gestiftet wurden, erfuh: ren die jest erwähnte Periode nicht.

In der zweiten Periode der Berfassungen der groß:
sen Europäischen Bölker verschwanden die Freyen oder Gemeinen als ein besonderer Stand, oder Hauptbe: standtheil der Nationen. Die Bischöfe und Prälaten wurden von den Capiteln, oder von den Pabsten gewählt, und von der weltlichen Macht unabhängig.

Die Burden und Besigungen der Bergoge, Gra= fen, und anderer Basallen waren, oder murden erblich, und mit diesen die Gerichtsbarkeit, Bolle, und andere Sobeitsrechte, welche fie fonst im Nahmen der Konige geubt hatten. Die Versammlungen ber Beiftlichkeit und des hohen Abels traten in die Stelle ober Rechte der ehemahligen Bersammlungen des ganzen Bolks ein: doch nahmen allmählich die Deputirten der beiden bohern Stande die Abgeordneten der Stadte als einen Mit= stand unter sich auf. Die Konige blieben zwar allenthalben Oberlehnsherren; allein Gerichtsbar= feit, Bolle und andere Einfunfte, Ernennung von Magistratspersonen, und das Recht der Aufge: bots behielten fie nur in den Stadten und Landern, welche sie selbst oder ihre Vorfahren nicht als erb= Sehr oft waren liche Lehen verschenkt hatten. einzelne Bafallen machtiger, als die Konige. Den vereinigten Bafallen, oder hoben Baronen fonnte fein Konig widerstehen. Die Uebermacht des welt: lichen Adels druckte Konige, Geistlichkeit, und das übrige Bolf nieder, und wurde ohne den fraf= tigen Wiederstand der allenthalben aufblühenden Stadte den groften Theil von Europa gu einer Ein= ode gemacht haben. Die Nachfolger Wilhelms des Eroberers hatten im eilften und zwölften Jahr=

Jahrhundert eine viel grössere Macht, als andere Könige unsers Erdtheils. Im drenzehnten und vierzehnten Jahrhundert aber wurden die Könige von England ihren übrigen königlichen Brüdern gleich. Weil Teutschland unter den grossen Reischen allein ein Wahlreich blieb; so nahm die Macht der Teutschen Kaiser noch immer ab, während daß die Macht der übrigen Könige allmählig wieder zu wachsen ansing.

Die britte Periode umfaßt diejenigen Beit: alter, in welchen die Konige und groffen Fürsten eine bennahe unumschranfte Dacht erhielten, nach: dem sie zuerst den Abel durch die Stadte, und bann die Stadte durch ben Abel geschwächt bat: ten. Diese Periode fing in den meisten Reichen und Fürstenthumern schon im funfzehnten Jahr: hundert an. Im Anfange dieser Periode des Des: potismus der Ronige und groffen Fürsten erfann= te man es noch an, das Konige und Fürsten tein Recht hatten, willführlich Auflagen zu mas chen, und Rrieg oder Frieden zu beschlieffen. Schon im sechszehnten Jahrhundert aber murde Die Lehre von unbedingtem Gehorfam, dem gott= lichen Ursprunge der königlichen Burde, und der Ungebundenheit der königlichen Gewalt ein allge= meiner Glaubensartikel, und 3wenfel dagegen todes:

Könige und Fürsten im sechszehnten, siebenzehnten, und selbst in dem achtzehnten Jahrhundert durchz gehends, England ausgenommen, zunahm; so nahm doch der Mißbrauch dieser Gewalt in dem vergangenen und gegenwärtigen Jahrhundert allz mählich ab, und die unumschränktesten Könige der lettern Jahrhunderte wagten nicht, was ihre viel mehr gebundenen Vorsahren gewagt hatten.

Go verschieden in den verschiedenen Jahre hunderten des Mittelalters die Rechte und Bewalt der Fürsten, der Wolfer und der verschiede= nen Stande waren; fo herrschten doch fast durch das gange Mittelatter biefelben verderblichen Miß= brauche, und der Zustand der Mationen war bennabe immer derfelbe, ausgenommen, daß vom zehnten und eilften Jahrhunderte an, nachdem die Einfalle ber Ungarn, ber Garagenen, der Wenden und der Mormanner aufgehört hatten, in allen von teutschen Wölkern bewohnten, oder besetzten Reichen Aderbau, Gewerbe, Sandel, und felbst Runfte und Wiffenschaften allmählich in den einen schneller, und stärker, in den andern langfamer und schwächer vermehrt wurden: welches man gang allein den groffen Stadten, Diefen Bufluchtsbrtern gegen fürstlichen und aristrofratischen Despotismus

verdanken muß. Gonst aber dauerte durch das gange Mittelalter der Rampf der geiftlichen und weltlichen Macht, fo wie der Rampf der Fürsten, der Geistlichkeit, des Adels, und der Stadte mit einander fort. Alle Reiche, Lander und Stadte waren durch wuthende Factionen zerrissen, unter welchen die triumphirenden stets ihren Gieg mit Feuer und Schwert verfolgten. Jahrhunderte lang suchte Teutschland, Italien, England Frank: reich, Frankreich Italien, und die gange Christen= heit das gelobte Land zu unterjochen: durch welche unsinnige Eroberungsfriege Millionen von Beld, und Millionen von Menschen verlohren gingen, und die blühendsten Lander verwüstet wurden. In allen Jahrhunderten blieben die Unwissenheit, Schwäche, oder Gewaltthatigkeit der Fürsten, die Raubgier ihrer Finanzbedienten, die Bestech= lichkeit ihrer Richter, und die Erpressungen ihrer Beerführer und Goldner diefelben, und eben fo un= veranderlich und unausrottlich waren die Schaaren von Raubern, die in Bergfesten und Baldern, auf Meeren und Fluffen, und felbst in den groffen Stadten dem Leben und Eigenthum anderer nachstellten. Mus diesen Rriegen aller Wolfer und Stande gegen einander, und den damit verbundenen Erwarguns gen, Mordbrennerenen, und Berbeerungen von

dern, Garten und Weinbergen entstanden auffer den fürchterlichsten Berschwörungen und Revolu= tionen haufige Sungerenothe und Seuchen, mo= durch die Ungludlichen, welche fremde ober ein: heimische Gewaltthatigkeiten und Rriege übrig ge= lassen hatten, ben hunderttausenden weggerafft Die wichtigsten unter den angeführten Merkmahlen der Berfassungen des Mittelalters verdienen eine genauere Erlauterung. Wenn man ben der Schilderung der Berfassung des Mittelal= tere nicht die Geschichtschreiber fast aller Europais schen Wolker in einen muhseligen, und doch un= interessanten Auszug bringen will; so muß man nothwendig die forgfältigste Auswahl von Datis treffen: und bey einer solchen Auswahl, die ein jeder nur nach Maafgabe seiner Lectur und feis ner Untersuchungen machen kann, darf man es daher nicht als Unvollständigkeit' ansehen, wenn man nicht alles findet, was ein jeder Leser hinein gewünscht, oder hinein gebracht hatte.

Zu den vornehmsten Uthebern der Verwirrung, und des Elendes der Nationen des Mittelalters gehören die Könige und großen Fürsten. Man würde den Beherrschern des Mittelalters Unrecht thun, wenn man sagen wollte, daß es ihnen im Durchschnitte an den Fähigkeiten und Kenntnissen

fehlt habe, die zu guten und groffen Regenten erforderlich find. Wenn Diejenigen den Nahmen von groffen Mannern verdienen, die mit unge= wöhnlichen angebohrnen und erworbenen Bor= jugen des Rorpers einen durchdringenden Berftand, einen aufferordentlichen Muth, und eine gleiche ausdauernde Beharrlichkeit in ihren Entwurfen verbinden; so glaube ich, daß die Jahrhunderte des Mittelalters unter den Konigen und Fürsten viel mehr große Manner hervorgebracht haben, als wir in einem gleichen Zeitraum, von dem Un= fange des sechszehnten Jahrhunderts angerechnet, gablen oder erwarten konnen. Die Konige und Fürsten des Mittelalters wußten es anch febr gut, daß es Unrecht fen, über das Leben, die Frenheit, die Ehre und das Vermögen ihrer Unterthanen willkührlich zu schalten; und wenn ihre Lehrer und Erzieher, ober ihr eigener Berftand es ihnen auch nicht gesagt hatten, so wurden es ihnen die Ca= pitulationen, welche sie beschworen, die Privile= gien von Landschaften, Stadten und Standen, welche sie erneuern und bestätigen, und die lauten Rlagen ber Stande, welche sie anhoren mußten, hinlanglich bekannt gemacht haben. Nichts besto weniger machten gesetzwidrige Verurtheilungen, un= erlaubte Erpressungen, schandliche Berfalschungen

von Mungen, und der verderbliche Verkauf von Memtern oder Monopolien und Privilegien die Grundzüge der Regierung fast aller Fürsten des Mittelalters aus, und man kann vielleicht in dem gangen Jahrtausende, welches das Mittelalter in sich begreift, nicht so viele oder nicht viel mehr wahrhaf= tig gute Regenten, als Jahrhunderte gablen: das heißt solche Regenten, welche aus innerer Ueberzeugung, und aus angebohrner Gute des Bergens die einfachen Grundsaße standhaft ausgeübt hatten, worauf von jeher die Verfassungen aller Ber= manischen Bolfer gegründet waren. Ueppigfeit, Schwelgeren, Prachtliebe, Berschwendung, Sab= sucht, oder ungemessene Eroberungssucht machten fast alle Konige ju Tyrannen, oder zu Werkzeugen der Tyranney derjenigen, von welchen sie umgeben, und regiert wurden. Nur einige wenige bekannten und handelten nach dem Bekenntnisse: daß die Wolker nicht zur Befriedigung koniglicher Lufte und Lafter, sondern die Konige zur Wohlfahrt der Wolfer befimmt fegen: bag fie alfo als Bater bes Bolks Recht und Gerechtigkeit handhaben, das Leben und Eigenthum von Unschuldigen schonen, und Acter= bau, Gewerbe, Sandel, und nugliche Kenntniffe befordern mußten, ohne einzelne Personen und Stande auf Unkoften ber Uebrigen zu begunftigen.

Schon die ersten Merovingischen Konige maaß: ten sich das Recht an, Sohe und Miedrige ohne Berhor einkerkern, foltern, verstummeln, und hinrichten zu laffen, nicht nur ihren Lehnsleuten, sondern auch den Angesehensten ihrer Unterthanen Sohne und Tochter zu rauben, willkuhrliche 216: gaben und Dienste selbst von den fregen Franken ju fordern, und wenn sie es gut fanden, den Lapen wie der Rirche ihre Guter zu nehmen. Dieselben Unmaagungen machten die Koniginnen, die konig: lichen Hofleute, die Grafen und Herzoge, die Bischofe und alle übrige Machtige, indem jeder, welcher Gewalt in Sanden hatte, eben das thun ju durfen glaubte, was die Konige fich erlaubten. Bey einer so groffen Menge von Tyrannen und . Räubern waren weder Franken, noch Romer ihres Lebens, ihres Eigenthums, ihrer Frenheit und ihrer Kinder sicher. Gregor von Tours beweißt es auf allen Geiten, daß die Anarchie, oder der Rrieg Aller gegen'Alle, und die daher entstehende Unsicherheit, die das ganze Mittelalter durch fort: dauerte, schon unter ben Gohnen und Enkeln von Chlodewig anfingen.

Diese Frankischen Könige übten nicht bloß das tyrannische Recht, einen Jeden, welchen sie wollten, ohne Verhör hinrichten zu lassen, sondern

die Besege eigneten ihnen fogar bies gefährliche Recht ausdrucklich zu, und nach eben diesen Ge= seßen waren diejenigen, welche sich auf königlichen Befehl zu henkern hatten brauchen laffen, von aller Berantwortung und Strafe fren t). Tyrannenrecht brauchten alle Merovingischen Konige, so lange sie noch nicht dem Majordomus unterworfen waren, häufig, und zwar die guten und frommen, oder dafür gehaltenen eben sowohl, als die von ih= ren Zeitgenoffen gefürchteten und perabscheueten Ro: nige u). Wenn Chilperich es nicht ber Muhe werth fand, Personen, welche ihm zu mißfallen das Unglud hatten, am Leben zu strafen; fo ließ er fie blenden, und er schrieb daber ftete an feine Grafen und Richter: wenn jemand meinen Befehlen nicht gehorcht, so will ich, daß dem Widerspen= stigen die Augen ausgerissen werden v). Childebert wurde ein Thurhuter, ober Cammerer, den er fehr liebte, auf die einseitige Anklage eines Meiders ergriffen, und auf das grausamste gefols tert w). Eben dieser Ronig ließ daß Saus eines 2) 4 Bor:

t) Lex Bajoar. II. c. 8. Capitul. V. c. 367. du Bos III. 536. 537.

u) Benspiele von Chilperich Greg. Tur VI, 46. von Childebert VIII. II. 36. IX. 39. von Gunthram X. 10. Childerich X. 21.

v) VI. 46. w) VIII. II.

Wornehmen, der ihm verhaßt war, von feinen Trabanten umzingeln, ben Besiger furz und gut ab= thun, und fein Bermogen einziehen. x). Derfelbige Konig schickte einem vornehmen Franken Magno= valdus den Befehl, daß er unverzüglich an den hof kommen solle. Der Franke gehorchte und fand den Konig in Mes, als er gerade einem Thiergefechte zusah. Magnovaldus lachte aus vollem Halse über den Rampf der Thiere, als der Genker des Ronigs herzu trat, und ihn mit einer Streitart ju Boden schlug. y). Man warf den Erschlagenen jum Fenfter hinaus. Gein Bermogen murde ge= plundert, und in ben foniglichen Fistus gezogen. Man erfuhr, fagt Gregor, die Ursache des Todes nicht. Einige glaubten, daß Magnovals dus vielleicht deswegen gestraft worden sep, weil er feine erfte Frau gemartert und getodtet, und fich dann die Fran des Bruders bengelegt habe. Die übrie gen Benspiele von despotischer Eigenmacht im Stafen kann man an den angeführten Stellen nach: lesen. Keiner wird an dem Willen, und der Macht von Königen zweifeln, wenn er liest, mas Koni= ginnen, Bergoge, Grafen, Marschalle, Rammerer, und noch geringere Bedienten von Konigen oder Koniginnen, ja was selbst Bischofe gewagt haben.

Der

Der Königinn Fredegunde war es nicht ge= nug, die Rinder tibres Gemahls Chilperich aus der Welt zu schaffen. Gie-ließ auch alle Diener, Unhänger, und andere Personen, die demselben theuer gewesen waren, entweder radern, oder fpießen, oder verbrennen, oder auf andere grau= same Arten hinrichten; und mehrerern von diesen Ungludlichen wurden vor dem Tode Sande und Fuße, Rasen und Ohren abgehauen, oder abge= schnitten z). Chilperich begnadigte einen vorneh: men Franken, Leudastis, warnte ihn aber zu gleicher Zeit, daß er sich vor seiner Bemahlinn in Acht nehmen musse, weil diese noch sehr wider ihn aufgebracht sen. Als Leudast sich der Fredegunde zu Füßen warf, brach diese in Thranen der Wuth aus, und ließ ihn gleich nachher von ihren Trabanten verfolgen, von welchen er auch schwer verwundet jurudgebracht murde. Der Ro= nig befahl, daß Leudaft von feinen Bunden ge= heilt werden follte. Da aber gredegunde fürchtete, daß der Gefangene an den Bunden fterben moch: te, fo ließ sie dem todtkranken Dann einen unge= heuren Rlog a) auf den Sals segen, und durch Schläge auf diesen Klos vom Leben bringen. 2) 5 Maco

z) Gregor. Turon. V. 18. 39.

a) positoque ad cervicem ejus vecte immenso. Greg. Tur. VI, 32.

Mach dem Tode eines geliebten Kindes horte die Roniginn, und fing an zu glauben, bag das Rind durch allerlen Zaubermerk getödtet worden, und daß der Prafectus Mummolus, welchem sie schon lange nicht gewogen war, Theil an dies fer Miffethat gehabt habe. Um auf den Grund der Sache zu kommen, ließ sie viele Beiber in Paris auf das schrecklichste foltern, und diejeni: gen, welche gestanden, daß sie dem Mummolus Baubertranke gegeben hatten, radern ober verbrennen und spießen. Won allen diesen blutigen Binrichtungen, und den Aussagen der Gemarter: ten erfuhr der König nicht eher etwas, als da Gredegunde mit ihm in Compiegne anlangte. Hier flagte die Koniginn den Mummolus wegen verübter Zauberen an. Mummolus wurde er: griffen, und wie der gemeinste Miffethater gefol: tert b). Er gestand weiter nichts, als daß er sich Tranke habe geben laffen, um die Unade des Ro: nige und der Koniginn zu erhalten. Chilperich schenfte ihm das Leben, da der Burger der Ro: niginn bas Schwert fcon aufgehoben hatte. Gelbst Chilperich nahm aber dem unschuldigen Mann fein ganges Bermogen, und ließ ihn auf einem Schlechten Rarren in seinen Geburtsort gu=

růđ:

b) Die umständliche Beschreibung dieser Folter ift merkwürdig. VI. 35.

rückbringen, wo er bald an den Folgen der aus= gestandenen Marter seinen Geist aufgab.

Jur Zeit der Königinn Fredegunde entstand in Tournay eine Fehde zwischen den in dieser Stadt wohnenden vornehmen Franken, von denen, nach Gregors Ausdrucke, keiner übrig blieb, für welchen man einen Mörder hatte sinden können. Die Königinn gab sich alle ersinnliche Mühe, die streitenden Parteyen mit einander auszusöhnen. Da alle ihre Versuche fruchtlos waren, so nahm sie ihre Zuslucht zur Streitart. Sie ließ die Häupter der Factionen in ihren Pallast einladen, gab ihnen ein prächtiges Mahl, und bestellte Henster, welche die berauschten Rädelsführer an ihrer eigenen Takel niederhauen musten c).

Die Grafen und Hofleute der Merovingischen Könige traten in die Fußstapfen ihrer Beherrscher und Beherrscherinnen. Nach einigen Unruhen, die durch neue und unmäßige Auflagen veranlaßt worden waren, schickte Chilperich Personen von seiner Seite in die Provinzen, um die Empbrer zu züchtigen. Diese Abgeordneten thaten den Einwohnern nach Gregor's Zeugniß unermeßlichen Schaden. Sie ließen nach Gutdünken mutben, foltern, und hinrichten. Selbst Priester

und'

e) ib. X. 26.

und Aebte wurden nicht verschont. Man band sie an Pfähle, und marterte sie, weil sie das Wolf sollten aufgewiegelt haben d).

Unter der Regierung eben dieses Konigs such: te ein Graf Mantinuo den Tod feines Oheims ju rachen, der feine grafliche Burde gegen ein Bisthum vertauscht hatte, und als Bischof von feinen Feinden vergiftet worden war. Nachdem Mantinus schon mehrere verdachtige Personen von weltlichem Stande hingerichtet hatte; so fing er an, die Guter des Machfolgers seines Oheims ju verheeren, und die Beiftlichen deffelben zu be= friegen. Unter andern ließ er einen Beistlichen an einen Pfahl binden, und durchbohrte ihn, da er nicht bekennen wollte, mit einer Lange, daß er auf der Stelle starb. Dem Morder geschah nichts, da er sich vor dem Bischofe demuthigte, und den angethanen Schaden ju verguten ver: (prach. e).

Bischöfe, Aebte, und andere geistliche Perso: nen waren unter den Merovingischen Königen fast die einzigen, über welche auch die eigenmächtigsten Despoten ordentliches Gericht halten, und welche sie von ihres Gleichen nach den Gesesen verur: theilen, oder frepsprechen ließen. f). Die Grafen

bin=

d) V. c. 28. e) ib. V. 36.

f) Man sehe Gregor. V. 49. VIII. 20. X. 15. 18.

hingegen kehrten sich an diese Mäßigung ober Berechtigkeit der Konige nicht. Bielmehr griffen sie Geistliche und Lapen ohne Unterschied an. Graf Innocentius flagte den Abt Lugentius vor der Koniginn Brunehild an, daß er fchand= liche Dinge von derfelben gesagt habe. Der Abt murde vorgefordert, scharf untersucht, und fren gesprochen, da man die vorgebrachten Beschuldi= gungen nicht hatte beweisen konnen. Dies ver= droß den Grafen so sehr, daß er den Abt ver= folgte, und als einen Missethater folterte. Nach der Folter entließ er feinen Biderfacher, fand aber bald nachher seine Rache unbefriedigt, holte ihn nochmals ein, und todtete ihn. Der in einen Sad gestedte Ropf, und ber mit einem Stein eingesenkte Leichnam wurden auf eine wunderbare Art wiedergefunden. Gregor fagt nichts davon, daß der Frevel des Grafen bestraft worden. g). Grafen und andere konigliche Bediente brachten unschuldige Personen so haufig und ungestraft um, daß Gregor solche Missethaten entweder als gewöhnliche Begebenheiten erzählt, die gar feinen Eindruck auf ihn und feine Zeitgenoffen machten, oder es auch nicht der Muhe werth findet, bavon

zu reden, weil es zu langweilig fenn murde. h).

Den Sauptern des Bolks maren die Saupter der Kirche ahnlich. Bischofe und Aebte mordeten und folterten gleich den Konigen und Grafen. Ein Bischof Cautinus ließ einen Presbyter Ung: fastus in ein mit einem verwesenden Leichname angefülltes Grabmahl einschlieffen, weil er ihm ein gewisses Gut nicht abtreten wollte; und bie Trunkenheit der Bachter war allein Ursache, daß der Presbyter bem ichredlichsten Sungertode ent: ging. i). Ein Abt Dagulphus verübte viele Raubereven und Tobtschläge, und malzte sich überbem in Chebruchen umber. Einer feiner Nachbaren, dessen Weib er verführt hatte, warnte ihn, sich in Acht zu nehmen, weil er ihn fonst abstrafen werde. Der Abt fuchte den beschwerli= chen Chemann in fein Rlofter ju loden, und um; zubringen. Diefer hutete fich aber vor ben Dach= stellungen des Geistlichen, und traf ihn endlich in seinem eigenen Sause auf frischer Miffethat an. Der Abt und die Chebretherinn hatten sich beide berauscht, und ruhten unbekummert auf demselbi= gen Lager, als der Herr bes Hauses heimlich her:

zufam,

h) Man sehe z. B. X. 8. wo er von ben Morden eines Grafen Eulalius redet. Et alia multa mala fecit, quas enarrare perlongum est.

i) IV. 12.

zukam, und beide mit einer Streitart tödtete k). Ein würdiger Bruder dieses Abts war der Bischof Badegisilus. Es verging nach Gregors Erzählung fast kein Augenblick, in welchem er nicht andere Menschen ausplünderte, oder mißhandelte, oder gewassnet und gerüstet auszog, um Nahe und Ferne zu befehden. Wenn er andere niederztrat, oder umbringen wollte; so sagte er: sollte ich denn deswegen nicht mein Recht vertheidigen, oder das mir angethane Unrecht ahnden, weil ich ein Geistlicher bin? In diesen Gewaltthätigkeiten wurde er durch sein boses Wib bestärkt. Dies Ungeheuer entmannte oft Manner, oder schnitt ihnen den Bauch auf, und Weibern stieß sie durch die Schaam glühende Eisen in den Leib 1).

Wo Könige und andere Mächtige das Recht zu besißen glauben, ihren Unterthanen nach Gutz dunken das Leben zu nehmen; da mussen sie sich auch fast einbilden, daß sie Herren der Frenheit und des Vermögens der Unterthanen senen. Der König Chram raubte den vornehmsten Bewohnern

der

k) VIII. 19. Dies dient ben Geiftlichen, sagt Gregor, zur Warnung, daß sie sich nicht mit frems
den Weibern besteden, sondern sich mit solchen bes
guugen, deren Umgang ihnen nicht zum Verbrechen angerechnet werden kann.

<sup>1)</sup> VIII. 39. Auch hier sest Gregor hinzu: sed et multa alia inique gessit, quae tacere melius putavi.

der Städte ihre Rinder, und verkaufte fie an Geerauber oder Sclavenhandler. m). 211s Chil= perich seine Tochter nach Spanien schicken wollte, ließ er von den koniglichen Lehngutern oder Kron= gutern viele Familien oder einzelne Personen mit Gewalt wegschleppen, damit sie seine Tochter bes gleiten möchten; und diese zusammengeraubten Menschen murden bis jur Abreise der koniglichen Braut in Wefangnisse eingesperrt. n). Eben Dieser Ronig Schrieb neue und unerhörte Schagungen burch fein ganges Reich aus. Jeder Eigenthumer follte von einem Morgen Rebenland einen Eimer Weins entrichten, und überdem noch von andern Landereyen, so wie von Sclaven Abgaben gablen, die gang unerschwinglich waren. a). Er sowohl, als die übrigen Nachkommen Chlodewigs jagten Grafen und Vafallen nicht bloß von ihren Bur: den, sondern auch von ihren Gutern weg, und eben defregen drangen die Franken so fruh bar: auf, daß einem Jeden das Seinige gelaffen, und wieder erstattet werden solle. p). Chilperich ver: griff fich an ben Gutern der Rirche eben fo oft, als an benen der Lapen. Er warf die Testamen= te, die jum Besten der Geistlichkeit geschrieben waren, gewöhnlich über ben Saufen, und jog

die

m) IV. 13. n) VI. 451. o) V. c. 28. p) IX, 20.

die Legate ein, welche Stiftern und Kirchen bes

Huch in diesen Gewaltthätigen ahmten bie geistlichen und weltlichen Groffen den Konigen treulich nach. Ein Liebling ber Koniginn Grede: nunde zwang in Berbindung mit dem Prafectus Mummolus frepe Franken, daß sie gleich den Unterthanen Schatzung bezahlen musten. Diese Erpresfungen rachten die frepen Franken nach dem Tode des Konigs Chilperich mit bem geößten Muth. Gie gundeten die Baufer ihres bisherigen Bedruders an, plunderten alle feine Sabe, und wurden ihn felbft getobtet haben, wenn er fich nicht mit der Koniginn in eine Rirche geflüchtet batte r). Auch gegen die übrigen Gunftlinge bes Konigs Chilperich entstand nach dem Tode bes lettern ein lautes Geschren. Von Einigen forberte man Landguter, von Andern andere Schäße und Roftbarkeiten jurud, deren man ungerechter Weise beraubt worden war s). Ein gewiffer Eberule phus hatte in feinen Diffandlungen, Ermur= gungen, und Beraubungen von Weltlichen und Geistlichen alles Ziel und Maag überschritten. Unter andern Gewaltthätigkeiten war es ihm gewohn=

g) VI. 4s. r) VII. 15. s) ib. c. 19.

wohnlich gewesen, seine Pferde und heerden in die Saaten und Beinberge von Beringen treiben, und diejenigen, die sich dagegen setten, wie Knechte prügeln, oder verstummeln zu laffen t). Bo: bolenus, ein Referendar der Koniginn Gredegunde nahm gerade ju von Beinbergen Befis, die einer vornehmen Wittwe, Dannola gehörten. Alls diese betheuerte, daß sie die Weinberge von ihrem Water, dem Bischofe Victorinus geerbt habe, und fich aus ihrem Erbtheil nicht geduldig verdrängen lassen wollte; so fiel der Räuber mit bewaffneter Sand über die rechtmassige Eigenthus merinn ber, und erschlug fie, und ben gröften Theil ihrer Bedienten oder Hausgenössen u). Zu den Zeiten des Bischofs Gregor raubte und würgte ein gewisser Pelagius in der Stadt Tours Alles, was ihm in die Augen, oder Hande fiel; und es war ihm gleichgultig, ob die Buter und Personen, welche er anpacte, weltliche ober geistliche waren. Er fürchtete sich vor keiner Obrigkeit, weil die Edniglichen Gestüte und Marstalle unter feiner Auf: ficht maren v). Um dieselbige Zeit brach ber Bergog Beppolenus in Unjou die Thuren und Saufer aller Einwohner auf, und nahm Wein, Be-

traide,

t) VII. 22. u) VIII. 32.

v) pro eo, quod jumentorum fiscalium custodes sub ejus potestate consisterent, VIII. 40.

traide, Heu, und was er sonst vorfand, mit Gewalt weg w). Ein Graf Untestius nahm ben Bischof Monnichius unter dem Vorwande gefangen, daß fein Gohn in einen Todtschlag verwidelt gewesen sep, und ließ ihn nicht eher fren, als bis der Bischof versprach, dem Grafen ein gewiffes Gut um einen gewiffen Preis zu verkaufen x). Ein gewisser Rachingus raubte fo groffe Reich= thumer zusammen, daß man nach feiner hinrich. tung auf feinen verschiebenen Gutern viel mehr Gold und andere Kostbarkeiten fand, als in bem bffentlichen Schaße enthalten waren y). dieser Rachingus ließ seine Edelknaben, und andere Sausgenoffen, auf die ausgesuchteste Art foltern, ober lebendig begraben, wenn fie bas geringste gegen seine Befehle oder Buniche ge= than, oder unterlaffen hatten z). Cuppa, vormahliger Marschall des Konigs Chilperich fing felbst nach dem Tode feines Beren an, die Ein= wohner von Tours zu befehden. Er trieb ihre Seerden weg, und plunderte ihr Bebiet; murde aber von den Burgern eingeholt, und mit Berluft jurudgeschlagen. Childebert befahl, daß man ihm den Cuppa todt oder lebendig liefern solle.

3 2

Der

w) VIII. 42. x) VIII. 43. y) IX. 9.

B) V. 3.

Der Straffenrauber wurde in's Gefangniß gestedt, allein nach einiger Zeit wieder entlassen. Bald nach seiner Befrenung rottete er sich von neuem mit einigen Spiefgesellen zusammen, um bie Toche ter des Bischofs Badegisilus zu entführen. Auch Dieser Bersuch miglang, weil die Mutter der Jung= frau sich auf den Anfall des Raubers vorbereitet hatte a). Madchenraub war unter den Merovin= gern eben fo haufig, als Straffenraub. Ein Ber= 20g Umalo verliebte sich in eine freygeborne Jung= frau, und schickte mabrend bes nachsten Rausches Einige von seinen Edelknechten aus, um das Dadchen zu hohlen. Da sich die Jungfrau straubte, so murde sie von den Dienern des Bergogs so ge= mißhandelt, daß ihr die Mase und das Gesicht bluteten. Beil sie in ihrer Biderspenstigkeit beharrte, als man sie in das Gemach des Herzogs gebracht hatte; so ahmte ber Herzog seinen Die= nern nach, schlug und stieß die Jungfrau so lange, bis sie ermattete, und fiel bann gleich an ihrer Geite in einen betäubenden Schlaf. Das gemißhandelte Madden entdectte ein Schwerdt über dem Saupte des Schanders ihrer Ehre, ergriff es, und gab dem Bergog einen toblichen Hieb. Auf das Geschren des herrn eilten die Bedienten des Herzogs herben, und woll=

ten

Madchenrauber befahl, daß man der Jungfrau schonen sollte, weil sie ihre Keuschheit vertheidigt habe b). Nonnen waren wegen ihrer Keuschheit eben so wenig, als die Kirchen wegensihrer Güter sicher c).

Schon unter den ersten Nachfolgern also bes Chlodewig durchbrachen die Laster der Ronige und Groffen alle Gefege der Gerechtigkeit und Billig= feit, losten alle Bande einer gutgeordneten bur= gerlichen Gefellschaft auf, und vernichteten die erften und wesentlichsten Wohlthaten gesellschaftlicher Ber: bindungen: Sicherheit des Lebens, der Frenheit und des Eigenthums. Wenn auch Carl der Groffe und deffen Vorfahren nicht felbst wurgten, raubten, und unterdrudten; fo fuhren doch die Bergoge, Grafen, Bischofe und andere Machtige in ihren Gewaltthätigkeiten, wie in ihren Lastern fort. Die Gefete Carls des Groffen, und Qu= dewigs des frommen beweisen, wie die gleich= zeitigen Geschichtschreiber, daß unter diesen beiden Regenten ungahlige Personen ihres Lebens, ihrer Frenheit, und ihrer Guter beraubt worden; und daß geistliche herren sich eben so oft, als die welt= 33 lichen

b) IX. c. 28.

c) X. 8.

lichen dieser Verbrechen schuldig machten d). Unzter den schwachen Nachkommen Ludewigs des Grommen nahmen dieselbigen Missethaten noch immer zu, und daher kam es, daß alle Theile des zerrütteten Frankischen Reichs von Normanznern, Ungaren, Wenden, und Saracenen verwüstet: daß alle Verge und Hügel mit Raubschlössern bebaut: daß die königliche Gewalt größtentheils, und der Stand der Freyen ganz vernichtet: daß endlich eine ganz neue Verfassung gegründet wurde, die mit dem Freyheitssinn der Teutschen Völker durchaus streitend war, und eben deswegen uns möglich lange bestehen konnte.

Die ersten Capetinger hatten weder den Muth, noch die Macht, sich dem furchtbaren Adel zu widerseßen. Als aber die Creußzüge und das all: mähliche Emporkommen der Städte den Adel ges schwächt, und die königliche Gewalt verstärkt hatzten; so entwickelten sich aus den Lastern der Könige und ihrer Diener alle Reime des willkührlichen Regiments, und man erfand und übte alle bose Künste der Tyrannen, welche die Merovinger geübt hatten. Wenn man vom Anfange des drenzehnten Jahrhunderts an bis gegen idas Ende des sechszehn:

d) Geschichte ber Ungleichheit ber Stande 250. n. f. S.

zehnten die Regierungen Qudewigs IX. und Qu: dewigs XII. höchstens auch die on Carl V. e) ausnimmt; fo mar bas Berfahren ber übrigen Krankischen Konige im Grunde immer daffelbige, und nur um einige Grade des Bofen von einander verschieden. Man erprefte vom Bolfe bie barteften Abgaben, und betrog es zugleich burch falfche, oder verringerte Mungen. Die Rathgeber und Berkzeuge diefer Erpreffungen und Betrügerenen waren Juden, oder Lombarden, oder andere Eben= theurer, die eben so wenig Ehre, als Rechtschaf= fenheit befassen. Go lange man die Uebermacht in Sanden hatte, so lange brauchte man gegen Widerspenstige Folter, oder Gefangniß und Todes. ftrafen. Wenn man die Rache bes Bolks furch: tete, so perjagte und plunderte man die Juden und Combarden, folterte ober murgte bie Finang= bedienten, ober gab sie auch ber Buth des Pobels

e) Bon Carl V. sagt Booin VI. p. 1058. Nam qui literis prodiderunt, Carolum V. regem Francorum amplius quinquies millies LLS in aerario reliquisse, non intelligunt, regem afflictas opes regni, et aerarium vacuum offendisse, rei publicae debita exsolvisse, praedia publica redemisse, bella maxima gessise, Anglos regno exterminasse, Antissiodorensem provinciam et Eboracensem coemisse: reges Castiliae ac Scotiae imperio spoliatos suis opibus restituisse, nec tamen plus quam annos septemdecim imperasse: quibus temporibus vix ac ne vix quidem centies LLS, id est 457500. LL. Ture ex omni pecunia publica quotannis aerario illatum ex rationibus publicis videmus etc.

Preis. Nichtsbestoweniger wurden die vertriebenen und beraubten Juden und Lombarden immer zu rückgerusen: die Münzen aller königlichen Verspreschungen ungeachtet stets von neuem verfälscht f), und eben so gierige und harte Einnehmer und Schahmeister gegen das Volk losgelassen, als man vorher abgestraft hatte. Wenn der thörigte Ehrzgeiß von Königen auch keine auswärtige Kriege veranlaßte; so wurde doch das Reich unaufhörlich von Factionen, Empörungen, Theurung, Hungersznoth und Seuchen verwüstet, und oft traffen alle diese physische und moralische Uebel zum Verderben des Volks zusammen.

Philipp II. war gegen den Ausgang des zwölften, und den Anfang des drepzehnten Jahr: hunderts der erste König in Frankreich, der bestänsdig Söldner unterhielt, der deswegen gegen sein Wolk, und gegen die Kirche die hartesten Erpresssungen übte, und der sich ben diesen Gewaltthätigsteiten der Juden bediente g). Nach dem Inter=

g) Mezer. III. 158. . . . les Juiss, qui sont les originaux de l'usure et de la maltote.

· dict,

I) Auch im Verfälschen der Münken waren die Itas lianer die ersten Muster und Lehrer. Der König Rogerius richtete dadurch 1140. fast sein ganzes Reich zu Grunde. s. Falcon. Beneventani Chr. V. p. 131. . . . de quibus horribilibus monetis totus Italicus populus paupertati et miseriae positus est, et oppressas, et de regis illius actibus mortiseris, mortem ejus et depositionem regni optabat.

dict, welches ber pabstliche Legat auf-gang Frankreich gelegt hatte, rachte sich Philipp II. zuerst an der Geistlichkeit. Er vertrieb Bischofe, Dom= herren, und Pfarrer von ihren Gigen, Pfrunden und Sprengeln, und rif die Guter der Bertriebe= nen an sich. Ungeachtet ber Konig den übrigen Standen nicht die Vorwurfe machen konnte, welche ihn gegen die Geistlichkeit aufbrachten; so schonte er doch der Burger, und des Adels eben so menig, als der Priester und Monche. Er qualte die Bur= ger durch unerhörte Exactionen, und forderte von den Edelleuten den dritten Theil aller ihrer Einz fünfte. Die Burudrufung und Begunstigung ber Juden war fur bas Bolk keine geringere Plage, als Hungersnoth und Pestilenz, indem sie nicht bloß den verderblichsten Bucher trieben, sondern auch die Erfinder und Pachter aller Arten von Auflagen wurden, und fich gleichsam mit dem Mark der Armen, und den Flüchen aller gutden= Eenden Leute mafteten h).

Was Philipp der II. angefangen hatte, das seste Philipp der vierte, oder der Schöne fort, und fast kann man sagen, das vollendete er. Die Juden, so erzählt Mezeray, waren noch immer der Abscheu der Christen, vorzüglich des Bolks,

das

das sie durch den grausamsten Bucher, und durch das Anrathen und Eintreiben ungerechter Auflagen aussogen. Dagegen waren die Juden auch allen Arten von Mißhandlungen ausgesett. Ben jedem Aufstande, jedem Creutzuge fiel man über sie her. Bald klagte man fie an, daß fie das Allerheiligste beschimpft, bald daß sie am Charfrentage Christenkinder geschlachtet, bald daß sie ein Beiligenbild entweiht hatten. Wenn fie fich aus ben Sanden der Richter herauszogen, so waren sie beswegen noch nicht vor der Wuth des Bolks, und der Sab: sucht der Konige sicher, die, wenn sie sich dieser vermaledenten Werkzeuge eine Zeitlang bedient hat: ten, die rauberischen Bucherer ausplunderten, und aus dem Lande jagten, damit fie fich mit groffen Summen wieder hinein faufen mochten. 3m 3. 1308. wurden alle Juden in Frankreich in Verhaft genommen, und aus dem Reiche verbannt, nach: dem man vorher ihr Bermogen eingezogen hatte. Geschah dieses, fragt Mezeray aus Beiß, oder aus Religionseifer? Man fann ben ber Beant: wortung dieser Frage keinen Augenblick zwenfelhaft senn, da Philipp der Schone auch die Lombar: den, die Tempelherren, und am meisten fein Bolk beraubte.

menn

Das arme Bolk gewann burch bie Judenverfolgung gar nichts. Philipp IV., der sich gern den furchtbarften nennen ließ i), hatte Minister die eben so hart, und habsüchtig, als er felbst waren k). Diese hoben bald den hundertsten, bald den funfzigsten Pfenning von Allem, was verkauft wurde, und bald den funften Theil aller bewegli= chen und unbeweglichen Buter fomoht der Beiftli= chen, als ber Lapen mit unerbittlicher Strenge ein, und theilten dann den Raub mit dem Konige. Es folgte immer eine noch starkere Auflage der andern 1), und doch glich der Schap des Konigs ftets einem bodenlosen Faffe, das niemals voll wurde, so viel man auch hineinschuttete. Die Berschlechterungen der Munge waren eben fo baufig, als die Steuern, und aus beiden entstanden gefährliche Meuterepen und Berschworungen, nach welchen gewöhnlich eine groffe Menge von unschul= digen Menschen gehenkt wurde m). Ein fleiner,

i) metuendissimum. Histoire des Templiers II. 139. Die Universität Paris nannte noch im Anfange des 15. Jahrh den Dauphin Carls VI, son très redouté Seigneur. Crevier IV. p. 10.

k) Mezeray l. c. 1) III. 566.

m) ib, 548. 566. Bodin. VI. c. 2. p. 1064. Quanquam principi non magis licet improba numismata cudere, quam occidere, quam grassari: nec a jure gentium, quo quidem auri et argenti pretium constitutum est, discedere; nisi regis nomen

wenn gleich trauriger Troft für bie Beraubten war es, daß die schuldigsten unter den Finangbedienten unter der folgenden Regierung gefoltert, beraubt, und gehenkt murden n). Eben diefes Schickfal hatten die Schafmeister Ludewigs X. unter Carl IV. 0) der aber dennoch sein Bolk nicht weniger druckte, als fein Water und Bruder ges than hatten p).

Die Frangofischen Stande wiederholten im J. 1338. unter Philipp dem VI., dem ersten Konige aus dem Hause Valois den Schluß, welchen sie schon unter Ludewig X. abgefaßt hatten: daß in Zukunft keine Abgabe ohne ihre Einwilligung, und ohne die bringenoften Roth gehoben werden folle q). Dieses Schlusses ungeachtet legte Phi: lipp VI. im J. 1344. eine gang neue Auflage auf das Salg, wegwegen ihn Eduard von Eng: Jand ben Urheber des Galischen Befeges nannte.

Diese

ac splendorem amittere, ac falsae monetae fabricator, quam princeps appellari malit: quod a Dante poeta Philippo Bello regi Francorum probro datum est, quod primus inter principes nostros, quantum quidem intelligo, numismata corrupisset, se dimidiam aeris partem argento miscuisset; unde frequenter in tota Gallia tumultus: cujus facti cum regem sero poenituisset, ac nummos pristinae bonitati restituisset, Ludovicum filium admonuit, ne deinceps adulterari numismata pateretur.

n) ib. p. 608. o) ib. p. 649.

Diese Auflage war eine Judische Erfindung, wie das Wort Gabelle zeigt, welches aus dem Sebraischen herkommt. Die Gabelle war anfangs gering, und follte nur so lange, als der Krieg dauern, in wel= chem sie eingeführt wurde. Man machte sie abet bald zu einer stehenden Abgabe, und erhöhete sie von Zeit zu Zeit so febr, daß sie jest, sagt Me: zeray, eine der reichsten Quellen der öffentlichen Einkunfte ausmacht r). Weder die neuen, noch Die erhöhten alten Steuern waren hinreichend, Die Bedürfnisse des Hofes zu befriedigen. Man preßte also die Schafmeister, und deren Gehülfen aus, vertrieb die Lombarden, zog die 400000. Livres Capital, welche fie mitgebracht hatten, jum Be= sten bes Konigs ein, und schenkte den Schuld: nern die Zinsen, die sich auf zwen Millionen belie= fen s).

Im J. 1356. bewilligten die Stände dem Könige Johann I. mehrere Auflagen, aber mit der ausdrücklichen Bedingung, daß der König die Münßen nicht verändern, und gute prägen lassen solle i). Die Auflagen waren so schwer, daß in. mehreren Gegenden Aufrühre entstanden. Noch härter wurden sie durch die Erpressungen der Einznehmer, welche sehr viele Familien zum Auswan:

s) IV. 94.

bern

e) ib. p. 52. e) ib. p. 74.

dern zwangen u). Um diesen Rauberenen zu fleuern, drangen die Stande mahrend der Befangenschaft des Konigs darauf, daß die bewilligten Abgaben von ständischen Bedienten gehoben, und verwaltet murden. Die Erfahrung lehrte bald, daß die Stande eben fo schlecht gewählt hatten, oder hochst verdorbene Menschen eben so wenig bef= fern konnten, als der Sof, oder der Ronig. Rau: ber traten an die Stellen von andern Raubern. und die Untreue und Gewaltthätigkeiten der ftan= bischen Bedienten festen die Stande felbst in fo schlechten Ruf, daß die Nation fast von der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts fich nicht mehr nach benfelben febnte. Seit dem J. 1348., fagt Me: zeray, find feine mabre Stande mehr gemefen, und von diefer Zeit an ift die Gewalt, Auflagen ju machen, in ben Sanden bes Konigs geblieben, ohne daß dieser sein Wolk defmegen fragen darf v).

Unter Carl VI. und Carl VII. kehrten im: mer dieselbigen Scenen von Elend und Frevelthaten zurud: unmässige Auflagen, und Erpressungen, Aufrühre und Plünderungen oder Hinrichtungen der Empörer, Aufopferungen von Finanzbedienten,

und

u) La vexation sut si horrible, qu'une infinité de

familles quitterent la France, et allerent chercher ailleurs une meilleure patrie. IV. 138.

v) ib. 119. 120.

Ap:

und augenblidliche Befriedigungen des verzweifeln= den Wolks, an welchem man fich bald nachher auf bas grausamste rachte. Um schrecklichsten mar ber Bustand des Frangosischen Reichs mabrend der Regierung Carls VI. Die Pringen des koniglichen Saufes, beren einem, ober bem andern ber Abel anhing, stritten um die Macht, alle Provingen im Nahmen des mahnwißigen Konigs ausplundern ju konnen, worüber die blutigsten burgerlichen Rriege Jede stegende Parten brauchte die entstanden. fühnsten, und verschmißtesten Bucherer, Rauber, und falschen Munger w): erlaubte ihren Goldnern und deren Unfuhrern eine jede Bewaltthatigkeit: und verkaufte alle Ehrenstellen, welche man nicht an unentbehrliche Werkzeuge ber Tyrannen verschen= fen mufte, an die unwurdigsten Menschen felbst aus dem niedrigsten Pobel x): welche Berkauflich: feit aller Burden nothwendig eine allgemeine Reil= heit von Recht und Unrecht, von Belohnungen und Strafen hervorbringen mufte y). Die ungeheuern

x) Itaque videas sartores et cerdones, et ignaros quosque artifices in praesecturis, aliisque judiciariis magistratibus vulgo constitui. ib.

w) Nic. de Clem. p. 52. quod per assentatores, et nummularios omnia reguntur etc.

y) Denique quid est justitiam vendere, non justitiam hominibus ministrare? Necesse quippe est, ut illi, qui tanta licitatione pretiique super alios excrescentia ossicia redimunt, a subjectis per omne nesas

Abgaben, und die noch ungeheurern Erpressungen derer, welche sie hoben, die Ungerechtigkeiten der geistlichen und weltlichen Richter, und die bennahe allen Glauben übersteigenden Gewaltthätigkeiten der Soldner richteten den Ackerbau fast durch das ganze Reich zu Grunde, und zwangen den Landzmann entweder auszuwandern, oder in die Wälder zu entsliehen, oder sich zu den ungestraft herum: streisenden Räubern zu gesellen z). Ausser der Werz

pro pretii consectione extorqueant: sicque pro justitiae debito injustitiam saepe ministrent. Quid quod omnia maleficia pecunia mulctant, quae aliis saepius essent plectenda suppliciis? Quidquod malos et perniciosos illos oportet esse justitiae ministros, qui nullo omnino ducuntur zelo justitiae, sed peccatis potius ac flagitiis hominum delectantur etc. p. 53. et Epist. p. 192. Cum paene cuncta venalia lint judicia, cum praesecturae ipsae, casteraque judicialia officia, maxima ubique licitatione palam veneant, passimque humilibus personis, quaestuosis ac imperitis absque ullo idoneitutis aut Inflicientiae delectu, annua pensione tribuantur, etc. Die frene Wahl also der vornehmften Staatsbediens ten unter Carl VI. war nur scheinbar. Sibert. III. 305.

2) l. c. p. 48. Agrestes autem pauperculi omnibus exuti substantiis, ad sylvatum latibula confugiunt, ab hominumque, si homines dici merentur, ad ferarum babitacula, atque consortia demigrant: illic vitam sylvis inter deserta ferarum lustra, domosque trahunt: victum infelicem baccas, lapidosaque corna

dant rami, et vullis pascunt radicibus herbae. Quibus nisi sustentarentur alimentis, same erant, atque inedia perituri. — p. 49. Laeduntur inessabiliter innocentes viri agrorum cultores, qui omnibus omnino nudantur sacultatibus.

Beenichtung des Aderbaus murbe bie haufige Ber-Schlechterung ber Deunze die Urfache des Untergangs des Handels, fo wie der Schmalerung der öffent= lichen Einkunfte, welche lettere ftete neue Erpres= sungen nothwendig machte a). Unser Baterland, saat Nicolaus von Clemanges, ist auf eine bejammernswürdige Art in eine Ginode verwandelt, die fast nur von Raubern betreten, und bewohnt wird b). Der Landmann wagt es nicht in seiner Butte ju bleiben, oder auf feinen Ader ju gieben. Einheimische und auswärtige Raufleute haben nicht bas Berg, ihre Waaren von einem Orte gum an: dern bringen zu laffen. Reiner darf die Mauern und Thore der Stadte verlaffen, ohne von gierigen Raubern überfallen, oder gar getodtet ju werden. Auf dem Lande fehlt es an Anbauern, und in den Städten an Rahrungs: und Erwerbmitteln. Die Schul:

e) l. c. Laeditur praeterea non mediocriter tota respublica in numismate: quod tale est, ut per ipsum omnem communionem mercimoniorum et commutativae justitiae cum vicinis regionibus prorsus amiserimus, sine quo nulla diu potest re, gio consistere, etc.

b) Licet ergo patriam universam aspicere lamentabiliter descrtam, in solitudinemque redactam, quam nemo omnino calcat, nisi latrones, ac praedones domestici: quibus toti agri pleni sunt, et qui illam pro arbitrio absque ulla resistentia pacisice tenent atque prosternunt, et deterius illam assigunt, quam ab ullis unquam hostibus suerit assicta, p. 48.

Schuldigen bleiben ungestraft, und bie Unschuldigen werden gemighandelt. Diebe und Meuchelmordet herrschen durch das gange Reich, und diejenigen, welche es vertheidigen follen, wenden die Waffen allein gegen ihre Mitburger. Ordnung, Gefete, und Gerechtigkeit find entflohen, und der gange Staat ist seiner Auflösung nahe c). Aehnliche Rlagen über das unfägliche Elend feines Baterlandes wiederholt derselbige Schriftsteller in einem Brie: fe an einen Freund d). Ich febe in unserm Reich das gemeine Wesen ganglich vernichtet, ben öffentliz den Schaß, und die Quellen beffelben zerftort, keine Gorgfalt fur die Befestigung oder Mahrung von Stadten, feine Rriegszucht, sondern vielmehr die aufferste Zügellosigkeit aller derer, welche das Waterland beschüßen sollten. Die trauernden Mes der liegen ungebaut. Man faet und erndtet nicht, und diejenigen, welche bin und wieder ein fleines Feld bearbeiten, konnen dieses nicht anders, als heimlich, und unter beständigen Lebensgefahren thun. Alles Dieh und alles Gerath, welches zum Acterbau erfordert wird, ist getodtet, und gerbro-

den,

c) p. 44... in qua nulla lex, nullus ordo, nulla justitiae scintilla viget, in qua denique et totum prope jam periit; et nihil aliunde per mercimonia, propter rapinas et numisma, et surorem belli civilis introferri potest?

d) Epist. 67. p. 191.

chen, und wenn der Landmann also auch gern mit Lebensgefahren seine Felder bestellen möchte, so muste er sie mit seinen eigenen Handen und Mäsgeln umwühlen e).

Alle Meufferungen von despotischer Gewalt, welche die vorhergehenden Konige fich entweder nur fprungmeife, oder unter heftigen Widerspruch und Begenfag erlaubt hatten, willführliche Berhaf: tungen und hinrichtungen, willkuhrliche Auflagen auf das ganze Bolk, ober Schakungen von einzels nen Personen verwandelte der harte, und ehrgeis Bige, aber sparsame, und thatige Ludewig XI. in Grundfage ber Regierung, oder in Borrechte der Crone, und gewöhnte das Wolf durch die Furcht vor feinen Soldnern an unbedingten Behorfam. Gleich im Unfange feiner Regierung zwang er alle Diejenigen, welche öffentliche Bedienungen hatten, zu Unleihen, Die bem Ertrage ber Stellen ange= meffen waren: aus welchen erzwungenen Unleihen in der Folge die Berkaufllichkeit der Stellen ent= stand f). Wer dem Konige nicht so viel borgen wollte, als er verlangte, der wurde abgeseit. Diefe Absegungen veranlagten eine heftige Bab: rung, besonders in Paris, und der Konig machte 21 a 2 baber

e) Man sehe auch noch Mezeray IV. 234. 250, 254. 311. 337. 524. 42. f) ib. p. 573.

daber in ben Zeiten seiner noch nicht befestigten Macht bekannt, daß er in's kunftige feine Stelle vergeben wolle, wenn sie nicht entweder durch den Tod, oder durch freywillige Abdankung, oder durch gesehmässige Berurtheilung befienigen, welcher fie befessen habe, erledigt worden ware g). Da Qu= dewig XI. seine Feinde übermunden hatte, fehrte er sich an dieses Bersprechen leben so wenig, als an andere, die er gegeben hatte, und wodurch seine willführliche Gewalt eingeschrankt wurde. Bu Comines Zeiten verkaufte man in Paris Mem= ter, mit welchen gar feine Besoldungen verbunden waren, um achthundert Thaler, und andere, de= nen kleine Einkunfte anklebten, um bobere Gum= men, als sie in funfzehn Jahren eintragen konn= ten h). Ludewig XI. hob durch Auflagen fast dreymahl so viel, als Carl VII. i). Des will= tuhrlichen Steuerrechts ungeachtet, welches Qu= dewig XI. fast seine ganze Regierung hindurch ausgeübt hatte, rief Comines dennoch bald nach dem Tode dieses Konigs aus: Bibt es einen Ro= nig oder herrn auf der gangen Erde, der auffer dem

g) p. 589. 590. Sibert III. 83.

h) I. 6. p. 42.

i) ib. V. ch. 19. p. 334. 35. Dieser hob 1800000. Ludewig XI. 4,700,000. Livres.

bem Ertrage seiner Domanen das Recht hatte, von feinen Unterthanen einen Pfenning zu fordern, wel: ther ihm nicht von denen, die ihn bezahlen, bewilligt worden k)? Wenn man antwortet, baß es Falle gebe, wo man die Berfammlungen ber Stande nicht erwarten, und ben Rrieg nicht auf= halten, oder aufschieben konne, bis man die Stell vertreter des Bolks um Rath gefragt habe; fo er= wiedere ich, daß man gar nicht nothig habe, mit bem Rriege fo zu eilen, und daß die Fürsten um besto machtiger sind, und um besto mehr von ih= ren Feinden gefürchtet werden, je mehr fie alles mit Einwilligung ihres Volks unternehmen. Unter allen Reichen und Herrschaften der Welt ift keine, wo die offentlichen Angelegenheiten besfer behandelt, und weniger willführliche Gewalt aus: geubt wird, als in England. Gelbst aber auch unser Konig hat am wenigsten Urfache zu fagen: ich habe das Recht von meinen Unterthanen so viel zu fordern, ale ich will. Diejenigen, welche fo fprechen, thun ihm feine Ehre an, fonbern ma= chen ihn von Unterthanen, und Machbaren fürch= ten und haffen, benn wer mochte einem Beren ge: horchen, welcher das Recht zu haben vermeinte, von seinen Unterthanen alles zu nehmen, was ihm 21 a 3 Belieb:

k) ib. p. 352.

beliebte? . . . Unser Konig Carl V. sagte nie: ich nehme, was mir gut dunkt, und habe das Recht Dies Recht muß ich zu behaupten sus dazu. chen. - Auch habe ich dieses von keinem andern Ronige, sondern nur von einigen ihrer Diener be: haupten horen, die sich ihren Gerren dadurch empfeh. Ien wollten, aber sich eben dadurch schwer an ihnen versundigten. — Unter Ludewig dem XI. ers trug das Reich über zwanzig Jahre und darüber Die schrecklichsten Auflagen 1), und es war zum Erbarmen, die Armuth des erschöpften Bolks gu sehen. Ludewig der XI. wandte freplich mehr, als irgend einer seiner Borganger, auf die Ers bauung und Erweiterung von Festungen, und auf die Bertheidigung des Reichs. Er hatte auch das Gute, daß er keine todte Schape sammelte, son: bern alles ausgab, wie er es einnahm; allein beffer ware es doch gewesen, wenn er nicht ben Urmen das Ihrige genommen, und es denen hingegeben hatte, die es nicht brauchten. Nach Ludewigs Tode wurden die gehässigsten unter benen, welche er, ober welche sich selbst unter seiner Regierung bereichert hatten, gehenft, und gebrandmarkt m); und selbst Ludewig XII. muste eine abnliche Stren:

<sup>1)</sup> des grandes et horribles tailles l. c.

m) Mezeray V. 7.

Strenge gegen diesenigen üben, welche durch ihre Veruntreuungen die Unternehmung gegen Neapel vereitelt hatten n).

Um die Treue und Ergebenheit der Frangofent gegen ihre Ronige zu beweisen, fahrt Comines an der angeführten Stelle fort, darf man sich nur aus unfern Zeiten auf das Benspiel der Stande. versammlung berufen, bie im Jahre 1483. nach dem Tode Ludewigs XI. ju Tours gehalten murt de. Ein jeder glaubte, 'daß diese Bersammlung leicht gefährlich werden konne. Es gab kleine elens de Geelen, welche ausserten, daß es ein Berbres chen der beleidigten Majestat fen, der Bufammens berufung der Stande zu ermahnen, weil dadurch das Unfehen des Konigs vermindert werde. Geras de diese Elenden aber sind es, die dies Werbrechen gegen Gott, gegen den Konig, und gegen die Ration begehen, und die sich vor allen groffen Bersammlungen fürchten, weil sie vermuthen, daß ihre Berte der Finsternig mochten hervorgezogen, und gestraft werden. Diese Feinde des Konigs und des Bolks wurden durch das Betragen der Stande im hochsten Grade beschamt. Wo zeigte sich im ganzen Reiche, das durch so vielfache Be= drudungen aufferst entfraftet war, irgend ein Auf-

21 a 4

stand

stand gegen den Thronerben? Gesten fich die Prin: gen und Unterthanen irgendwo gegen ihren jungen Konig in Baffen? Satten sie die Absicht, ihn gu verdrängen, oder so zu beschränken, daß er sein königliches Unsehen nicht zum Wohl des Reichs anwenden konne? Dein! im geringsten nicht. thaten von alle biefem gerade das Gegentheil. Pringen, Berren, und die Abgeordneten der guten Stad: te huldigten dem-Ronige mit der groften Bereit: willigfeit, und verwilligten ihm zwen und eine halbe Millionen an Steuern, welche man im Mah: men des Konigs als nothwendig zum Dienste bes Staates forderte. Sie baten nur, bag der Ronig fie nach zwen Jahren wieder versammlen, und bag sie alsdann gern Alles, was er nothig habe, bewilligen wollten. Wenn ein auswärtiger ober ein: heimischer Feind ihren jungen Konig anfallen follte; fo fepen fie bereit, Leib und Leben für ihren Donarchen zu wagen. — Gind nun folche Unterthanen, fo fragt' Comines, die fo gern geben, werth, daß man gegen sie ein vermenntliches Recht anführe, willkührlich nehmen zu durfen, was man wolle? Ift es nicht vor Gott und vor der Welt gerechter, mit ihrem guten Willen, als burch despotische Ei: genmacht Abgaben zu heben? denn ich habe schon erinnert, daß kein Fürst anders, als mit der straf:

lich:

sten Tyrannen sein Bolk mit Steuern belegen konne. Leider giebt es unter den Fürsten so dumme, die nicht einmahl wissen, was sie in diesem Stück zu thun, oder zu lassen haben p).

Wenn Carl VIII. långer gelebt, und Starke der Seele genug gehabt hatte, seine guten Vorsätze ge auszusühren: so würde schon er seinem Volke die Erleichterung verschafft haben, die nach ihm Ludewig XII. wiewohl auch noch unvollständig bewirkte. Carl VIII hatte die Absicht, nach der Weise der alten Könige bloß von den Einkünsten seiner Domänen zu leben, welche Domänen mit Einschluß der aides und gabelles wenigstens eine Million Franken eintrugen; und zur Vertheidigung des Reichs wollte er von den Ständen nicht mehr, als 1200000 Franken verlangen, an statt daß ben seinem Absterben über drittehalb Millionen gehoben wurden q).

Franz der erste führte fort, was Lude: wig XI. gegründet hatte. Eine solche romanhafte Ruhmbegierde, eine solche ausschweifende Pracht: liebe, und Ueppigkeit, als Franz der erste bez sak, konnten nicht ohne die Zwangsmittel einer

Aa 5 des:

p) mais il en est bien d'assez bestes pour ne sçavoir ce qu'ils peuvent saire où laisser en cet endroict. p. 336.

q) Comines VIII. ch. 25 p. 591.

despotischen Gewalt befriedigt werden; und das verabscheuungswurdige Werkzeug dieser tyrannischen Gewalt war der Cangler du Prat. Dieser flogte dem verschwenderischen und stets bedürftigen jungen Ronig den Gedanken ein, die Bermaltung der Berechtigkeit zu verkaufen, indem er in dem Parlement zu Paris allein eine neue Cammer von zwanzig Rathen stiftete. Er bewies dem jungen Konige ferner, daß dieser die Macht habe, ohne Einwil= ligung der Stande so viele Abgaben auszuschreiben, als er wolle r); und daß er die Domanen der Crone, welche man in Frankreich ftets als ein unveräusserliches Eigenthum der Ration anfah s), wie frepe felbst erworbene Guter verkaufen tonne t). Er war es, welcher durch die Aufhebung der Pragmatischen Sanction, und die Einführung des Concordats die Frenheiten der Gallicanischen Rirche vernichtete, und die Gewalt des Konigs eben fo febr erweiterte, indem er dem Ronige die Bertheis lung aller geistlichen Stellen und Pfrunden ver-Du Prat war es endlich, schaffte u). den Konig und das Interesse des Konigs von dem Wolf,

r) Mezeray V. 236.

Mezeray VI. 393. Bodin. VI. c. 2. p. 1000. Die Nachfolger wirthschafteten noch unverantwortlicher ib. p. 1004.

e) ib. V. 314. u) ib. V. p. 240.

Bolk, und der Wohlfahrt des Volks trennte, der das Parlement, und das königliche Conseil gegen einander aufbrachte, und der die falsche, und verderbliche Maxime geltend machte: Qu'il n'est point de terre sans seigneur v). Auf seiznem langwierigen und scheußlichen Krankenlager bejammerte es der Canzler du Prat zu spät, daß er während seines Lebens auf nichts, als auf seine eigenen Vortheile, und auf die Leidenschaften seiznes Herrn gesehen habe w).

Sranz der erste wurde in den zehn lesten Jahren seiner Regierung gemässigter und sparsamer, als er die dahin gewesen war; und ungeachtet er auch gegen das Ende seines Lebens mit königlicher Freyzgedigkeit kaufte, und baute, und mit königlicher Freygedigkeit Künstler, Gelehrte, und andere verzdiente Männer belohnte; so hinterließ er doch die Domänen unverschuldet, und einen für jene Zeiten beträchtlichen Schaß x). Heinrich der zweite hingegen erhöhte die Aussagen noch um ein Drittel, schuf und verkaufte eine grosse Menge von neuen Stellen, gab Niemanden etwas ausser seinen Günstellingen, und hatte doch ein und vierzig Millionen Schulden, als er nach einer Regierung von dreyzehn

v) ib. p. 446.

w) ib. x) XV. 551. Bodin. V. c. 4. p. 864.

Jehn Jahren starb y). Wenn die unersättlichen Minister dieses Königs gar nicht wusten, woher sie Geld nehmen sollten; so schickten sie reichen und angesehenen Personen falsche Ankläger auf den Hals, um ihr Vermögen einziehen, oder wenigstens berträchtliche Summen von ihnen erpressen zu können z).

potismus Carls IX. und seiner Mutter habe ich nach dem, was ich in dem vorhergehenden Abschnitt gesagt habe, nur noch zwen Umstånde hinzuzusetzen. Im J. 1561. sand es Catharine von Mezdicis nothig, die Stände zusammenzuberusen. Um sie aber desto eher bestechen, oder in Schrecken setzen zu können, ließ der Hof bekannt machen, daß sich aus jedem Gouvernement nur zwen Mitglieder einsinden sollten a). Je seltener die Stände zussammenkamen, und je unbedeutender sie wurden; desto wichtiger machte sich das Parlement in Paris, das sich als den Stellvertreter der Reichsstände, als die Versammlung der Pairs, und als den erlauch:

y) Mez. et Bodin. Il. cc. bef. ber lettere VI. c. 2. p. 1042. 43. 44. aerarii vero tanta suit inopia, ut Henricus moriens plura deberet, quam sui majores annis quadraginta a subditis exegissent: idque aes alienum annis XII. quibus imperavit, pene totum usuris contractum est. etc.

z) p. 661. a) Mezeray VI. p. 70.

Carl IX. hingegen kundigte dem Parlement an, da es Schwierigkeiten machte, gewisse, Sdicte zu rezisstriren: daß die Mitglieder dieses Gerichtshofes den alten Irrthum ablegen mochten, als wenn sie die Vormunder des Konigs, die Vertheidiger des Konigreichs, und die Beschüßer der Stadt Parisseyen b).

In eben dem Grade, in welchem die Lafter Seinrichs des dritten, und seiner Gunftlinge Die Laster seines Bruders und Baters übertraffen; in eben dem Grade nahmen auch die Gewalttha= tigkeiten des Despotismus, und die Unverschamts heit willführlicher Erpressungen gu. Geine ruch= losen Lieblinge überredeten ihn, daß er sich den Unterthanen nicht, wie seine Vorganger mittheis len, sondern sich nach der Weise der Morgenlan= dischen Konige mehr zurudziehen: bag er fich nicht anders, als mit groffem Pomp, und unbedingten Befehlen umgeben zeigen: daß er die Franzosen entwohnen muffe, ihm Gegenvorstellungen machen, und hingegen baran gewöhnen, fein anderes Gefet, als seinen Willen zu erkennen. Sein= rich der dritte befolgte diese verderblichen Rath= schläge, vorzüglich aber ben, daß er unumschränkt gebie:

b) ib, VI. 144.

gebieten, und über das Bermogen, das Leben und Die Frenheit seiner Unterthanen fchalten konne. Die Mignons machten bisweilen zwen und zwanzig Steueredicte in zwey Monaten, und wiesen ihre Schneider und Raufleute auf ben Ertrag derfelben mit der gröften Dreistigkeit an c). Ungeachtet ber Prafident des Parlements die Registrirung ber Edicte mit den Worten abschlug: daß nach dem Grundgesete bes Reichs, welches die offentliche Bohlfahrt fen, die Registrirung weder geschehen konne, noch solle d); so fuhr man boch fort, die neuen nicht anerkannten Auflagen einzutreiben dd). Die Lieblinge migbrauchten die Ochwache des Konigs fo febr, daß von funfzig Millionen, die man dem Wolfe aufgelegt hatte, nicht zwen in die Schaßcam: mer des Königs kamen e). Als endlich bas Murren bes Bolfs, und die Parten der Buifen fo mach: tig wurden, daß selbst der verblendete Konig, und deffen finnlose Lieblinge fanftere Maagregeln ergrei= fen zu muffen glaubten; so bob der Ronig auf einmahl fechs und fechszig Steueredicte auf, die vom Parlement waten registrirt worden, und ver: minderte die Taille um 700000. Livres f). Nach: bem die Ligue gegen Seinrich den dritten sich durch

c) VI. 446. 447. d) VI. 447. dd) ib. 477.

e) ib. p. 497. f) ib.

durch das gange Reich verbreitet, und dem Ko nige einen offenbaren Rrieg angekundigt hatte, ben selbst die Gorbonne für gerecht erklarte g); so wollten die Saupter der Emporung eine bemokra= tische Regierungsform einführen, und bas gange Volk wunschte wenigstens, daß man dem Nachfols ger Seinriche III. solche Fesseln anlegen möchte, daß er es fich nicht einfallen laffen konnte, Erpreffun: gen auszuüben, dergleichen die Ration feit dem Tode Undewigs XII. geduldet habe. Die ver: borbenen Sitten der Frangosen, sagt Mezeray, stimmten nicht mit ihren Bunschen überein, und sie verlangten vergebens, was sie nicht verdienten h). Mit Seinrich dem dritten, fo urtheilt derfelbige Geschichtschreiber, starb im 3. 1589. der Zweig der Valois aus, der hundert und ein und sechszig Jahre über Frankreich regiert hatte. Die Konige aus diesem Sause machten sich durch die Bergroffe: rung des Reichs, durch die gangliche Austreibung der Englander, und durch die Beforderung von Runften und Wiffenschaften um das Bolf verdient. Zugleich aber kann man nicht läugnen, daß sie vorzüg= lich angefangen haben, die Mation mit einer Mene ge von Auflagen zu belaften, die man vorher nur felten

g) ib. 578. 592. 598. 602.

h) 1, c, p. 578.

felten in groffen Nothfällen und mit Einwilligung der Stände forderte. Eben diese Valois veräusserten zuerst die heiligen Domänen der Erone, hoben die Canonische Wahl und Vergebung von geistlichen Personen und Würden auf, führten die Verkäuselicheit des Adels, und der Gerichtsstellen ein, vermehrten die Diener der Gerechtigkeit und des Schaßes, und dadurch Schicanen und Erpresssungen, veränderten die alte Art zu kriegen, erzrichteten stehende Heere, verminderten die Macht der groffen Varonen, und brachten Weiber, Spiel, Pracht, und kostbare Vergnügungen an den Hof i).

Seinrich IV. der erste der Bourboniden war nicht weniger willkührlich, und habsüchtig, als die Könige aus dem Hause Valois. Weil er im-J. 1596. Geld brauchte, daß er ben der Erschöps fung des Reichs sonst nicht aufzutreiben wuste; so rief er nicht die Stände, sondern die Notables des Reichs zusammen; denn, sagt Mezeray, so sehr die weisesten Staatsmänner der vorigen Zeiten die Versammlungen der Stände liehten; so sehr fürchs teten sich die Könige in diesen letten Zeiten vor dens selbenk). Einige Jahre nachher erhöhte Zeinrich IV. den Werth der Münßen 1), und kehrte sich an die Vorstellungen nicht, welche das Parlement gegen diesen

i) VI. 631. k) Mezeray VII. 285. 1) VIII. 480.

Biesen Schritt machte. Das Parlement durfte seine Gegenvorstellungen nicht einmahl mundlich, sondern nur schriftlich vorbringen m). Neue Auslagen kosteten Seinrich IV. eben so wenig Ueberwindung, als drückende Monopole, wodurch Günstlinge besteichert, und das Volk zu Grunde gerichtet wurz de n). Auch bekümmerte er sich wenig um die Ungerechtigkeiten, deren sich die Diener der Gezrechtigkeit schuldig machten, wenn sie sich nur nicht seinem unumschränkten Willen, und der Bestätiz gung seiner Edicte widersesten o).

Nachdem ich die Methode untersucht habe, wos mit die Französischen Könige der zweyten, und des Anfangs der dritten Periode die Schäße des Reichs, und das Vermögen der Unterthanen verwalteten; so ist es Zeit, einen Blick auf die Art zu werfen, wie sie die Gerechtigkeit handhabten, oder handz haben liessen, und in wie ferne ihnen das Leben und die Freyheit der Bürger heilig waren.

Auch von dieser Seite sind von dem Tode Carls des Grossen an die gegen das siebenzehnte Jahr: hundert Ludewig IX. und Ludewig XII. sast die einzigen unsträssichen Könige. Der gröste Theil der übrigen Regenten sah die oberstrichterliche Berwalt als das mächtigste Werkzeug des Despotismus,

und

m) ib. n) VIII. 540. 560. o) ib. p. 688.

und ihre Richter nicht als Diener der Gerechtigkeit, sondern ihrer Leidenschaften an. Das schrecklichste Benspiel dieser Denkungsart der Könige ist die Ber: schwörung Philipps IV. von Frankreich, und des von ihm geschaffenen Pabstes Benedicts XI. wider die Tempelherren, und die Berfolgung, welche diese beiden Wüteriche gegen den eben genannten reichen Ritterorden in allen Ländern Europens ver: anlasten.

In dem Proces gegen die Tempelherren, wie er in Frankreich und den meisten übrigen Europäisschen Reichen getrieben wurde, erschöpfte man alle bose Künste der Ungerechtigkeit, womit man jes mahls die leidende Unschuld unterdrückt, und vers nichtet hat. Die niedergesesten Richter nahmen nicht nur falsche, sondern durchaus unglaubliche, und sich selbst widerlegende Klagen an. Die Tempelherren sollten eine alte Haut als ihren höchsten Gott angebetet p): sollten den heiligen Ludewig, und die Stadt Acre, die nie waren verrathen worden, an die Ungläubigen übergeben: sollten insgesammt unter einander unnatürliche Lüste geübt: die Kinder, welche sie selbst mit Jungfrauen gezeugt, gebratent und mit dem Fett derselben ihr Gößens

bild

p) Histoire de l'ordre des chevaliers du Temple de Jerusalem par seu le R. P. M. J. à Paris 1789. 2 Banbe in 4. im 2 B. S. 160. 11. f.

bild bestrichen haben. Um diese und andere Be= schuldigungen zu beweisen, brauchte man feine un= verdachtige Zeugen, oder Denkmabler, sondern man spannte die edelften, tapferften und ehrmur= digsten Manner auf die Folter, und marterte ffe so unmenschlich, daß manche auf der Folter star= ben 9). Ungeachtet man ben gröften Theil der Ritter auch durch die fürchterlichsten Quaalen nicht dabin bringen konnte, die Wahrheit und ihren Orden au verrathen; und ungeachtet die Meisten von des nen, welche sich durch die Folter falsche Bekennt= niffe hatten entreissen lassen, das Ausgesagte wider= riefen; so nahm man doch die Verläumdungen von einigen Berathern und Widersachern, und die Musfagen von einigen Gefolterten als reine und bewies sene Wahrheit auf. Der Pabst und der Konig kehrten sich an die Forderungen der aus allen Reis then Europens ju Bienne versammelten Saupter der Kirche nicht r): daß man die Tempels herren, wie sich's gebuhre, boren, und bann uns partepisch richten solle. Unter bem Vormande, daß die Ritter Reger, ober ber Regeren verbachtig feven, gestattete man ihnen weder Rathgeber und 25 6 2 An:

q) ib. 170. 287.

<sup>\*)</sup> Rur vier Geiffliche wichen von ben Uebrigen ab. ib. p. 288.

Unwalde, noch ordentliches Berbor s). Ja man verfälschte sogar die Protocolle, in welchen die Aussagen der Beklagten enthalten waren, und spot: tete des Großmeisters, als er voll Unwillens die bren Cardinale, die sich dieses Berbrechens schuldig gemacht hatten, als gewissenlose Falfarien angab t). Man verbrannte zu verschiedenen Zeiten ganze Saufen von Rittern an einem langsamen Feuer, und Philipp IV. war grausam genug, die Thra: nen des Bolks, das diesen tyrannischen Sinrich: tungen jusah, und bas Geschren ber Sterbenden, die bis auf den letten Augenblich ihre und ihrer Bruder Unschuld betheuerten, anzusehen und anim boren u). Es gereicht der Teutschen Mation gur unverganglichen Ehre, daß fie gegen die Mitglieder bes aufgehobenen Ordens die wenigsten Ungerech: tigfeiten und Brausamfeiten ausgeübt hat.

Die Könige aus dem Hause Baldis hielten sich, den einzigen Ludewig XII. ausgenommen, für eben so unumschränkte Herren des Lebens, und der Freyheit, als des Vermögens ihrer Unterthamen. Ausser dem eben genannten Ludewig XII. liessen die übrigen Regenten aus diesem Hause insegesammt

s) p. 220. t) ib, p. 220.

u) 1. c. II. 235. 314. 315. auch Mezeray VII. 552.

gesammt die Vornehmsten ihres Reichs willkuhrlich hinrichten; und sie waren es auch, die neue und unerhorte Atten von Martern, scheußliche und schimpfliche Todesarten, und schreckliche Gefängniffe erfanden, in welchen der Aufenthalt eine viel har= tere Strafe, als der Tod selbst war. Philipp der sechste ließ 1344. den Olivier de Elisson, und gehn bis zwolf andere Bornehme von Norman=" nischem Abel gefangen nehmen, und wegen des Ber= dachts eines Berftandnisses mit den Englandern bin=' richten, jum groften Erstaunen des gangen Reichs, und jur bochften Erhitterung bes gangen Adels, beffen Blut bis bahin nur in Schlachten vergoffen worden war v). Johann der I. ahmte seinem Bater gleich ben dem Untritt seiner Regierung nach, indem er den Grafen von Eu, und Guines, Connetables von Frankreich ohne gerichtliche Untersuchung wegen bes Berdachts einer Berbindung mit den Englandern heiralich abthun ließ w). Bald nachher nahm er selbst den König von Navarre, den Grafen von Sarcourt, und mehrere andere von Abel gefan: gen, und befahl, daß sie so gleich, den Konig ausgenommen, ohne Verhor, und ordentliches Urtheil hinausgeführt, und geköpft, ihre Ropfe auf Pfahle gesteckt, und ihre Leiber in Galgen aufge-2563 henft

v) Mezeray III, 50. 51. w) ib. p. 84.

henkt wurden x). Unter Carl VII. hatte der Consnetable de Clisson die Verwegenheit, einen Gunst: ling des Königs selbst gefangen zu nehmen, und ihm nach einem kurzen Scheinproces den Kopf abschlagen zu lassen. Eben dieser Connetable gab bald nachher dem Marschall von Boulac den Aufztrag, daß er einen Canins de Beaulieu, der dem hingerichteten Gunstling gefolgt war, auf öfzsentlicher Strasse, und unter den Augen des Köznigs umbringen muste y); und einige Jahre späzter übersiel er einen Herrn von Trimourille in seiznem eigenen Hause, verwundete ihn gefährlich, und warf ihn dann in das Gefängnis, aus welchem sich der Gefangene durch die Uebergabe der Stadt Tours loskausen muste z).

Worganger und Nachfolger. Man rechnete, daß er während seiner Regierung wenigstens viertausend Menschen durch allerlen Arten von Todesstrafen aus der Welt geschaft habe. Einige ließ er erdrosseln, andere in's Wasser werfen, oder in Berliesse fallen, in welchen sie durch schneidende, oder mit Zacken besetze Rader und Triebwerke zerstückelt wurz den a). Die meisten wurden heimlich, und ohne alle

x) ib. p. 95. und Froissart 1. c. 156. p. 181.

y) ib. p. 460. z) ib. p. 479. a) Mezeray IV. 671.

alle Form des Processes abgethan; und er, sein Bevatter Triftan, und fein Sofprofog waren gewohnlich die Richter, die Zeugen, und Bollftre= der von Todesurtheilen b). Wenn Ludewig XI. auch bas Aeussere einer gerichtlichen Untersuchung beobachtete; so waren seine und seiner Richter Aus: spruche gegen alle biejenigen, an welchen er sich råchen wollte, nicht weniger willkuhrlich, als wenn er die Berurtheilung ber Ungludlichen geradezu be= fohlen hatte. Geit' bem fo genannten Rriege des gemeinen Wohls (guerre du bien public) hatte der Ronig einen unausloschlichen Saß gegen Jacques d'Armagnac, Herzog von Memours gefaßt c). Er gab daher Befehl, daß man fich dieses Pringen bemachtigen, und ihn in seinem Schlosse Carlat in Auvergne belagern solle. Pierre de Bourbon= Beauseu, der den Auftrag erhielt, brauchte List statt Gewalt, versicherte dem Grafen von 21r= magnac, daß ibm fein Leid wiederfahren folle, und brachte ihn auf biese Urt nach Paris in Die Bastille. Hier ließ Ludewig XI. den erlauchten Gefangenen in eine der berüchtigten cages de fer fegen, und befahl dem Gouverneur der Bastille, daß man den Grafen nie aus diesem Rafig heraus= 25 6 4 nehmen

b) ib.

c) IV. p. 645.

nehmen folle, als um ihn zu foltern d). Rach einer Gefangenschaft von sieben bis acht Monathen erhielt das Parlement den Auftrag, dem Grafen ben Prozes zu machen. Da bas Parlement ben Grafen nicht schuldig genug fand, um ihn zum Tode zu verurtheilen; so, entbot der Konig den gangen Gerichtshof nach Nopon, seste die Mit: glieder ab, die sich in die blutigen Absichten ihres Königs nicht fugen wollten, und ergantte fie mit folden Rathen, welche geschmeidiger waren. Das jest gestimmte Parlement that den Ausspruch, das der Graf von Armagnac enthauptet werden sol= le e); welches Urtheil noch an demfelhigen Tage vollzogen murde. Die beiden Gohne des Grafen musten unter dem Blutgerufte stehen, damit sie von dem Blute ihres Baters beträufelt wurden f).

Die cages de ser hatten acht Fuß in's Gevierte, und bestanden entweder aus Uchen eisernen Stangen, oder aus starken Bohlen, die mit dickem Eisen belegt, und mit ungeheuren Schlössern und Riegeln verwahrt waren g). Der Erfinder derselben war

ein

d) gardez bien, qu'il ne bouge plus de sa cage, ... et que l'on ne le mette jamais dehors, si ce n'est pour le gehenner. et que l'on le gene dans sa chambre. Lettre de Louis XI. in der Bors rede von Comines p. 73.

e) Mezeray 1. c. f) ib.

g) Comines VI. ch. 12. p. 404. 6.

ein Bischof von Verdun, welcher Bischof querft in einen folden Rafig hineingesest, und zwölf Jah: re darin gefangen gehalten murde. Ludewig XI. ließ von Teutschen Arbeitern ungeheure Retten mit funftlichen Ochloffern machen, an deren Ende schwe= re Rugeln befestigt waren; und diese Retten wurden les fillettes du roi genannt h). Gegen das Ende feines Lebens vermandelte Ludewig XI. fein Schlof ju Pleffis:les: Tours in ein fo graufenvolles Befangniß, als worein er irgend Jemanden eingesperrt hatte i); und dieses Gefängniß, in welches er sich felbst einschloß, diente, jagt Comines, gewiß zum Beil feiner Geelen, indem es ichon auf diefer Er= de einen Theil seines Fegefeuers ausmachte. - Ue= brigens kann man Ludewig XI. den Ruhm nicht versagen, daß er, die Falle ausgenommen, wo er selbst Rache übte, Recht und Gerechtigkeit strenge handhaben ließ, und den Grund zu dem außerordentlichen Unsehen legte, welches das Parlement in Paris gegen bas Ende bes funfzehnten Jahr= hunderts erhielt k).

25 6 5

Von

h) ib. i) ib. p. 404. 5.

k) Mezoray ib. et V. 89. Selbst Ludewig XI. fand bisweilen im Parlement zu Paris einen uns überwindlichen Widerstand. Er schickte einst mehrere Edicte, welche das Parlement bestätigen sollte. Das Parlement weigerte sich, und da der König ben Androhung von Lebensstrafe auf seiner Forderung bestand;

Won den Meuchelmorden und blutigen Hinrichz tungen unter Geinrich II. Carl IX., und Geinzich III. habe ich schon in dem vorhergehenden Absschiitt das Nothige bengebracht. Ich erinnere hier nur noch an das fürchterliche Blutdad, welches im I. 1560. unter Franz II. in Amboise gehalten wurde. Man richtete auf einmahl gegen 1200. Personen hin, von welchen man vorgab, daß sie sich gegen den König verschworen hätten. Als die Vornehmsten der Gefangenen abgethan werden sollsten, so verfügte sich die Königinnmutter, ihre drep jungen Sohne, und alle Damen des Hofes an die Fenster, um die Hinrichtungen, wie irgend ein ergößendes Schauspiel anzusehen 1).

Der Despotismus der Könige und ihrer Gunst:
linge, die Uebermacht des Adels und der Geistlich=
keit, der Krieg dieser beiden Stände mit der königlichen Gewalt, und der Druck der einen und der andern auf das unterjochte Volk, die Verzweif=
lung und das Elend der Unterdrückten, und die daher entstehenden Landplagen, Aufruhr, Hungers=

stand; so kam das ganze Parlement unter Anführung des Präsidenten an den Hof, und bat um den Tod, indem Alle erklärten, daß sie lieber sterben, als die Bekanntmachung der neuen Gesetze dulden wollsten. Hierauf ließ der König die gehästigen Schicte in Segenwart des Parlements zerreissen. Bodinus de republ. III. c. 4. p. 468.

1) Mezeray VI. 38.

noth

noth, Pest und Berodung des Landes waren von dem eilften Jahrhundert an bis gegen die Mitte des sechszehnten in England eben fo, ober in noch höheren Graden vorhanden, als in Frankreich. Beyde Lander unterschieden sich bloß darin, das der fortgesette, und durch Fortsestung oder Berjahrung in vermenntliches Recht verwandelte Migbrauch der koniglichen Gewalt in beiden Reis chen nicht um dieselbige Zeit anfing, nnd nicht in dieselbigen Perioden fiel. Der hohe Beift, und Die unerbittliche Strenge, womit der Mormannische wilhelm die Eroberung von England anfing, und vollendete: die ungeheuren Cronguter, welche er vermöge des Rechts der Eroberung für sich, und feine Dachkommen behielt m): Die Willfuhr, womit er bas Uebrige des eroberten Landes an die Behulfen feines Sieges als Leben, und als Befchenke feiner Onade (beneficia) austheilte: die oberstrichterliche Gewalt, die er als Eroberer, und gleichsam als Eigenthumsherr über alle Theile des von ihm gewonnenen Reichs ausbreitete n); die groffen Fas higkeiten und Tugenden Beinriche des erften, Geinrichs des zweyten, und Richards des ersten

m) Hume I. p. 363. bes. Wilh. Malm. de gest. reg. Angl. III. p. 107.

n) ib. II. 84. Matthaeus Paris I. p. 6. bes. Wilh. Malm, l. c. p. III.

ersten gaben ben Konigen von England im eilf: ten und zwolften Jahrhundert ein entschiedenes Hebergewicht über alle andere Stande, und mach= ten besonders den hohen Adel, der alles, was et besaß, durch die Frengebigkeit der Konige erlangt hatte, von dem Throne unendlich abhängiger, als der Adel in Frankreich und andern Europäischen Kändern mar, wo der gröfte Theil der Besitzungen aus Stammgutern bestand, und felbst die Lebne nicht aus der Sand ber regierenden koniglichen Geschlechter gekommen waren. Die Schwäche bes Konigs Johann, und anderer ihm ahnlichen Ro: nige, die zwar Laster genug hatten, um ihre Be: walt zu migbrauchen, aber nicht Rraft genug, um ihre aus Gewalt entsprungenen Rechte und Un: sehen mit Nachdruck zu behauptent; noch mehr aber die Streitigkeiten der Sauser Lancaster und Nork, und die Unsicherheit oder Grundlosigkeit der Ansprüche der Lancasterischen Könige auf die Eros ne, wurden die Ursachen, daß die beiden hoheren Stande fich oft mit bem groften Glud gegen ihre Tyrannen verbanden: daß sie die Tyrannen felbst, oder deren Gunftlinge verjagten, oder hinrichteten: daß selbst der Stand der Gemeinen allmählich em por fam: und daß die Englischen Ronige gerade im funfzehnten Jahrhundert, in welchem Carl VII.

und Ludewig XI. ihre despotische Gewalt in Frankzreich befestigten, es am wenigsten wagten, sich eine willkührliche Gewalt über das Vermögen ihrer Unterthanen anzumaassen. Sobald aber mit der Thronbesteigung Zeinrichs VII. die Furcht vor Nebenbuhlern, und den Wirkungen von Usurpation verschwand, welche die Englischen Könige bis dashin in Schranken gehalten hatte; so brachen auch gleich die despotischen Anmaassungen und Gewaltzthätigkeiten der Könige hervor, und Zeinrich VII. und Zeinrich VIII. herrschten noch unumschränkzter, als Ludewig XI. Carl VIII. und Franz der erste in Frankreich herrschten.

Die Normannischen Könige beraubten, oder schäften ihr Wolf nach Willführ o), und behandelten den ganzen Adel, wie man in andern Ländern Eustopens höchstens die Dienstleute, oder Ministeriales, und auch diese nicht alle behandelte p). Nach dem Tode eines Grafen, Barons, oder andern Vasallen erhielt dessen Erbe das väterliche Lehen nicht eher, als die er willführliche Summen in den königlischen Schaß bezahlt hatte. Wenn die Kinder von Vasallen minderjährig waren; so übernahm der Kös

nig

o) Ueber Wilhelm den zwenten, Wilm. Malm. IV.
123. 124. 125. Der König Stephan verdarb schon
die Münken. Hist. nov. II, p. 185.

p) Hume II, p. 8, 10,

nig die Vormundschaft gegen ben Nießbrauch ber Lehnguter des Berftorbenen, oder verkaufte auch die eine, und den andern um hohe Preise. Ginen gleichen Sandel trieben die Konige mit den Erb= tochtern von Baronen, und mit ber Erlaubnig, um welche alle Lehnleute ben der Berheirathung von Tochtern, oder Bermandtinnen bitten muften. 2luch bemachtigten sie sich aller beweglichen Sabe von Basallen, die ohne Testament gestorben waren, und legten nach Gutdunken Taxen auf alle Basallen und Lehnguter, felbst auf solche Buter, welche die Baronen, und andere Bafallen in ihren eignen Sanden behielten. Seinrich der erfte verfprach in königlichen Briefen, wovon Copepen in alle Grafschaften und Abtenen geschickt murden, daß er die jest erwähnten Erpressungen abstellen wolle q). Er hielt aber feine Beeheiffungen eben fo menig, als der Konig Stephan r), und schon unter dem Könige Johann hatte sich bas Andenken der von Seinrich dem erften ausgestellten Urfunde fo fehr verlohren; daß man im ganzen Reich nur mit genauer Moth eine Abschrift auftreiben konnte. Die Eractionen, denen Beinrich der erfte ent: fagte, um sich beliebt zu machen, dauerten noch unter vielen folgenden Regierungen fort.

Weil

q) Mathaeus Paris ad a. 1100. p. 38.

r) id. p. 51. ad a. 1135.

Beil Beinrich II. fand, bag er mit den Bees ten feiner Lehnleute nicht viel ausrichten konne; so erließ er ben Grafen, Baronen und andern Ba= fallen ihre Ritterdienste, und forderte ftatt berfelben Rriegesteuern, mit deren Ertrage er Goldner mie= thete s). Richard der erfte unterdruckte nicht blos das gange Bolf burch schwere, und allgemeine Steuern, sondern er zwang auch die Reichen und Vornehmen, daß sie ihm betrachtliche Gummen vorstreden musten, von welchen er wohl muste, daß er sie nie wurde wieder bezahlen konnen t). Wenn er diese beiden Mittel nicht brauchen mochte, oder konnte; fo befahl er, daß alle biejenigen, welche Gnadenbriefe von ihm hatten, Dieje Urfun. den erneuern laffen follten; und folche Erneuerun= gen musten febr theuer erfauft werben u). Doch stolzer und rauberischer, als Richard selbst, mar Longchamp, den er mabrend seines Creubzuges als Reichsverweser bestellte v).

Der Nachfolger Richards I. schonte keinen Stand, keine Rechte, und keine Vorurtheile, sie mochten so heilig und machtig senn, als sie wollten. Nachdem der König Johann sich mit dem pabsielichen Stuhle überworfen, und den grösten Theil der Beistlichkeit gegen sich emport hatte; so tastete

s) Hume II. p. 209. t) ib. p. 219.

u) ib. p. 258. v) ib. p. 233.

er auch mit gleicher Ginnlosigkeit den Adel, den einzigen Stand an, der ihn gegen feine übrigen Feinde noch hatte schußen konnen. Er schandete edle Familien durch seine wilden Luste, untersagte dem Adel die Jagd von gefiedertem Wilde, und ließ die Zaune feiner Wildbahnen niederreißen, damit das eingeschlossene Wild ungehindert die Fela der der Uuterthanen verwusten konne. Weil er sich des allgemeinen Hasses wohl bewust war, so zwang er die vornehmften Grafen und Baronen, , daß sie ihm ihre Kinder und Weiber als Beiffel geben musten w). Das thrannische Berfahren des schwachen Königs erregte endlich einen allgemeinen Aufstand, und veranlafte im J. 1215. die magna charta, oder den groffen Frepheitsbrief der Brit: tischen Nation, worin Johann allen den Gewalt: thatigkeiten und Erpressungen entsagte, auf welche schon Seinrich der erfte frenwillig Bergicht gethan batte x).

Seinrich der dritte beschwor die magna charta, welche man von seinem Borganger erzwungen hatte, und übertrat sie gleich so muthzwillig, als wenn dergleichen nie vorhanden, und bestätigt worden ware y). Wenn man ihm solche Ber:

w) ib. p. 296. x) ib. p. 323. 325.

y) l. c. p. 422. bes. Matth. Paris, ad a. 1240. p., 354. ad1a, 1253. p. 579.

Berlehungen des Frenheitsbriefes vorhielt; fo fagte er, daß weder der Abel, noch die Beistlichkeit ibn erfülle, und daß also auch er nicht daran gebunden fep: worauf man richtig erwiederte, daß es bem Ronige gebuhre, ein gutes Benfpiel gu geben z). Im J. 1256. weigerten sich die Stande schlechterdings, dem Konige die verlangten Subsidien ju bewilligen, wenn er nicht die magna charta auf eine feierlichere Urt bestätige, als bisher geschehen sen a). Man las also die magna charta in Ge: genwart des Konigs, des hohen Adels, und der hohen Beistlichkeit vor: man sprach ben Fluch über denjenigen aus, welcher in's funftige das Grund: gefet der Nation verlegen wurde, und nach diesem Fluch warfen die Beiftlichen die brennenden Rergen, welche sie in der Sand hielten, mit den Worten auf den Boden: moge die Seele desjenigen, der diesen Bannfluch verdient, eben so in ber Hölle verderben und stinken. Der Ronig feste bingu b): So wahr mir Gott helfe, will ich alle diese Ur= tikel unverbrüchlich halten, in so ferne ich ein Mann, ein Christ, ein Ritter, und ein gecronter und gesalbter Konig bin. Diefe grausenvolle Ceremonie

z) Matth. Par, p. 609. ad a. 1255.

a) 1, c. p. 445.

b) Matth. Par. p. 580. ad a, 1253.

remonie war kaum vorüber, als der von seinen Gunftlingen mißgeleitete Konig eben so willkuhrlich und den Grundsagen zuwider regierte, als vorher c).

Der

e) Im J. 1252. sagte eine junge Grafinn Urundel ju Beinrich III. Tu chartam, quam confecit pater tuus, et tu eam concessisti, et jurasti observare fideliter et irrefragabiliter et multoties ut eame observares a sidelibus tuis pecuniam de libertatibus observandis eorum extorsisti, sed tu semper impudens transgressor eis fuisti. Unde sidei laesor enormis et sacramenti transgressor manifestus esse Ubi libertates Angliae toties in comprobaris. scripta redactae, toties concessae, totiesque redemptae? Matth. Par. p. 451. ad a. 1252. Ohngefahr um dieselbige Zeit fagte der Konig ju bem Sofpitas litermeister in England: Nonne dominus papa quandoque, imo multoties factum sum revocat? noune apposito hoc repagulo, non obstante, chartas cassat praeconcessas? Sic et ego infringam hanc et alias chartas, quas praedecessores mei, et ego temere concellimus. hierauf antwortete der geift liche Ritter fubn: Absit, ut in ore tuo recitetur hoc verbum illepidum et absurdum. Quam diu justitiam observas, rex esse poteris; et quam cito hanc infregeris, rex esse desines. Ad quod rex nimis circumspecte respondit: O quid sibi vult istud, vos Anglici, vultisne me, sicut quondam patrem meum, a regno praecipitare, atque necare praecipitatum? 2116 Beinrich III. einft dem Grafen Marschall unverdiente Borwurfe machte; antwors tete dieser bochst aufgebracht: montiris. P. 616. ad a. 1255. Wenn Beinrich III. in Nothen war, so wurde er gerade gu Rauber, und lief Reichen und Armen Geld, Wieh, Maaren u. f. w. mit offenbarer Gewalt wegnehmen. Die Vorwande waren bald unrichtiges Maaß und Gewicht, bald Verletung ber Forsten, und Jago, u. s. w. Man lese die Rlagen des Matthaus von Daris. p. 578. Unter ben Engs lischen Ronigen, beift es, waren schon viele Rauber, allein feiner war es fo febr, u. f. w. ad a. 1253. auch p. 618. cam aeditui regii . . . vina eorum, ut confueverant, fine solutione violenter diriperent.

bef.

Det Machfolger Seinriche des dritten, nam= lich Eduard der erste, war, seiner zügellosen Jugend ungeachtet d), einer ber besten und groß. ten Ronige, welche England gehabt hat. Er forgte dafur, daß feiner feiner Unterthanen dem Andern ungestraft Unrecht thun konnte; er felbst aber wollte immer frege Sande behalten. Er gestattete den Raufleuten nur eine gewiffe Quantitat von Bolle auszuführen, und auf diefe Bolle legte er einen Boll, ber bem dritten Theil des Werths der Waare gleich kam. Alle übrige Wolle, so wie alles Leder im Konigreich nahm er gewaltsam zu sich, und verkaufte beide fur feine Rechnung. Er entriß der Beiftlichkeit alles goldene und filberne Berath, und den übrigen Unterthanen ließ er Bieh oder andere Rothwendigkeiten rauben, die er für seine Heere brauchte e): nicht einmahl gerechnet, € c 2 daß

bes. 631. Unter unzähligen Benspielen der Unges rechtigkeit und Gewaltthätigkeit, welche die Nichter und übrigen Beamten Zeinrichs III. ausübten, ist besonders eins merkwurdig, welches Matthäus von Paris S. 627. 628. erzählt: ad a. 1256. Zeinrich III. schonte die Kirche nicht mehr, als das Volk. Man sehe die Gravamina der Englischen Geistlichkeit in addit. Matthaei Paris. p. 129. Er, oder seine Diener liesen häufig Geistliche henken, und den Gehenkten den aanzen Kopf scheeren, damit man sie nicht als Geistliche erkennen möchte. ib. p. 130.

d) Matthaei Par. p. 632. ad a. 1251.

e) ib. III. 75. 80. 82. 117.

daß er die Juden auf die gewaltthätigste Art verjagte, und ausplunderte. Die Stande nothigten ihn im J. 1297. die magna charta abermahle ju bestätigen, und dem Recht, willkührlich Taren zu heben, feierlich zu entsagen: welchem Bersprechen er aber dadurch auswich, daß er sich vom pabsili= chen Stuhle eine Befreiung von allen feinen Gi= den und Berbindlichkeiten bewirkte. Man rechnet, daß die magna charta von verschiedenen Konigen drepssigmahl bestätigt, und eben so oft auf eine gröbliche Urt gebrochen worden ist f). Wenn Rechte und Urfunden nicht unter einer jeben neuen Regierung, oder wenigstens oft bestätigt murden; fo dachte man, daß man sie zu beobachten nicht ver= bunden fen g).

Eduard der zweyte war nicht gewaltthätiger, sondern nur weniger stark, als sein Vater, und er muste nicht sowohl seine beyspiellose Tyranney, als seine Schwäche mit dem Verlust des Throns und des Lebens bussen h). Sehr richtig sagt der größte unter den Englischen Geschichtschreibern: eine Verzfassung, die so sehr von dem personlichen Character des Regenten abhing, muste nothwendig ein willskührliches, nicht aber gesesmässiges Regiment her=

f) III. 84. g) Hume III. 534.

h) im J. 1327. Hume III. p. 168. 169.1

vorbringen i). Eduard der dritte regierte wes nigstens so willführlich, als der zwente, und weder das Wolk, noch die Groffen wagten es, nur ju murren, weil fein machtiger Beift alle Widerfes: lichkeiten in Thaten und Gedanken niederdrudte. Das Parlement bewilligte Eduard dem dritten gröffere Gummen, als irgend einem feiner Borganger, und boch legte er haufiger, als feine Borfahren willkührliche Auflagen auf das Bolt k). Eben fo willführlich zwang er einzelne Personen, ihm Gelber vorzustreden, ober Recruten, Baffen, und Munition zur Urmee zu schicken. Dicht mes niger willführlich behnte er feine Balber aus, hemmte den Lauf der Gerechtigkeit, errichtete Do: nopolien, und warf Parlementsglieder in das Be= fangnif, weil fie gu fren geredet hatten.

Als die willführliche königliche Macht abermals in schwache Hande, in die Hände Richards II. kam, da schlug gleich wieder das stets sodernde Feuer des Aufruhrs in helle Flammen aus. Rischard der zweyte wurde entthront, und auf eine höchst schreckliche Weise umgebracht 1). Sein Blut war der Keim der wildesten Bürgerkriege, wodurch England beynahe ein ganzes Jahrhundert zerrissen wurde. Die Könige aus dem Hause Lancaster

i) ib. k) ib. p. 326. 527. 1) III. 440. 41.

hoben zwar keine willkührliche Abgaben m). Sonft aber übten sie eine jede Art von Despotismus aus, welches das Parlement duldete, oder wozu es gar mitwirkte n). Als heinrich der siebente den letten Plantagenet ohne ordentliches Verhör hingerichtet, und alle Anspruche auf die Erone in seiner und seiner Gemahlin Person vereinigt hat: te; so wurde er bald der einzige Unterdrücker des Volks 0); und das Volk ertrug diefen Druck, weil es wenigstens durch ihn von der Tyrannen des Adels befrent wurde. Empson, und Dudley waren die beiden haupthiener des Despotismus und des Geißes des Konigs. Unfangs beobachte: ten diese Minister noch einen Schein von Recht, indem sie menigstens gegen die Personen, welche sie berauben wollten, eine Rlage erhoben, und sie in das Gefängniß werfen liessen: wo man sie dann fo lange unverhort liegen ließ, bis sie sich loskauften. Allmählich sette man sich über alle gerichtliche Formen weg. Man forderte unschuldige Personen gerade zu vor eine konigliche Commission, von welcher sie auf eine summarische Art vernom= und zu Gelostrafen verurtheilt murden. Wenn die Angeklagten auch von Jurys gerichtet ju werden verlangten; so gewannen sie badurch nichts,

m) IV. 80. n) IV. 260. o) Hume IV. 391.

nichts, weil man die Jurys so lange bedrohete oder mißhandelte, bis sie sich willig sinden liessen, so zu sprechen, wie man ihnen vorschrieb p). Das ganze Reich war mit Spionen und Inquisiteren angefüllt, die einen jeden Schein von Schuld aufsuchten, und nutten, um einen Raub für den König zu erhaschen. Durch solche Künste sammelte Geinrich VII. aus dem durch langwierige Kriege und Unterdrückungen verarmten Reich einen Schaß, der auf dren Millionen Pfund Sterling nach jehizger Währung geschäßt wird q).

Seinrich VIII. seste fort, was Zeinrich VII. angefangen hatte. Er meldete den Reichsten der Nation, wie viel er von ihnen zu entlehnen wünschte, und forderte selbst von der ganzen Nastion eine allgemeine Steuer unter dem Nahmen eines Darlehns r). Bald nachher hielt er es nicht einmahl mehr für nothig, seine willkührlichen Erpressungen mit dem Nahmen von Darlehen zu bedecken. Er schried eine allgemeine Schasung durch alle Grafschaften aus, und bestimmte, wie viel Schillinge vom Pfunde die Geistlichkeit, und wie viel die Lapen zu entrichten hatten s). Diese eigenmächtigen Auslagen erregten in mehrern Ges

genden

C c 4

p) l. c. p. 419. 20.

q) ib. p. 421,

r) Hume V. 105.

s) l, c. p. 124, 125.

genden babenkliche Hufstande, die man nur mit genauer Roth befanftigte, und deren Urheber der gum Strafen fo geneigte Ronig nicht zu bestrafen wagte. Er erklarte zwar, daß er von dem Bolfe feine ans dere als frenwillige Bentrage verlange; (by way of benevolence). Zugleich aber aufferte er, daß ein rechtmassiger und absoluter Ronig, bergleichen er selbst sey, von Rochtswegen nicht nothig habe, fich um die Gunft eines unwiffenden Pobels ju bewerben t): in welchen Unmaaffungen er von den Mitgliedern bes geheimen Rathe, und den foniglia then Richtern unterftußt murde. Beldfachen mas ren die einzigen, in welchen Seinrich VIII. und der Cardinal Wolfey das Parlement nicht so nach= giebig fanden, als sie es munschten: wiewohl es dem Konige in der Folge auch die Guter ber hoben und niedrigen Beiftlichkeit zuerkannte u). Sonft aber machte bas Parlement beinrich den achten ju einem fo unumschrankten Ronig, als um die= felbige Zeit fein anderer in dem aufgeklarten Europa Man gab und wiederholte eine Acte, modurch die Proclamationen des Konigs die Kraft oder Gultigfeit von Statuten erhielten v). Diesem Geset widersprach allein Lord Monntjoy, und dies ist das erfte und einzige Bepspiel einer Pro=

testa=

t) p. 125. u) ib. p. 237. 278. v) p. 221. 350.

testation unter der Regierung Seinrich VIII. w). Man ertheilte bem Konige nicht bloß die Macht, nach Belieben über bie Crone, oder über die Erb: folge zu schalten, sondern man erklarte fogat, daß man den Glauben annehmen wolle, den Beinrich VIII. und seine geistlichen Rathe als den besten vorschreiben murden x). Man erkannte es für Hochverrath, wenn Jemand an ber hochsten geist: lichen Gerichtsbarkeit des Konigs zwenfle y); und ausser diesem Zwenfel machte man noch so viele ans dere Sandlungen zu Majestatsverbrechen, daß bie Gesetze mit sich selbst widersprechend murden z). Der Konig hatte die Gewalt, einen Jeden will= Euhrlich in bas Gefängniß zu werfen, ober zu zwingen, an jedem Orte und in jedem Umte zu Dienen, welchen oder welches er Einem anweisen wurde a). Wer die neue Art bas Griechische auszusprechen annahm, der wurde entset, ausgepeitscht und verjagt b). Seinrichs VII. und Seinrichs VIII. willkührliches Regiment verbreitete in der ersten Salfte des fechszehnten Jahrhunderts die gegrundete Meynung: daß die Englischen Ronige Die unumschranktesten in gang Europa fegen c).

Cc 5 Gein=

w) ib. x) p. 254. 55. 297. 330.

y) p. 221. 2) p. 389.

a) p. 358. b) p. 404. c) Hume VI. 69.

beinrich der achte hatte die Englander so fehr an unbedingten Gehorsam, und an Ehrfurcht gegen die Borrechte der Erone gewohnt, baf fie viele und grobe Berlegungen der Bolksrechte er: trugen, beren fich der Protector Sommerfet unter Bouard VI. d) und noch mehr die Koniginn Maria schuldig machten e). Elisabeth war weniger hart, und blutdurstig, aber nicht weniger despotisch, als ihr Bater. Gie untersagte alle frene Reden im Parlement auf das strengste, und strafte es mit Gefangniß, oder gar mit dem Tode f). Gie ließ das Parlement in den hartesten Mus: druden wissen, daß es sich weder mit Staats: noch mit kirchlichen Angelegenheiten abgeben folle, als welche weit über den Verstand deffelben erhas ben sepen g). Huch sepen die Borrechte der Erone fo heilig und gottlich, daß man sie nicht allein nicht einschränken, sondern nicht einmahl bezwey: feln, oder gur Frage bringen burfe h). Unum: schränkte Konige, als wofür man die Konige von England halten muffe, sagten die Diener des So: fes im Parlement felbst, fegen eine Art von Gott: heit, welche eine bindende, und lofende Bewalt habe; und es fen also unnothig, die Koniginn durch

d) VI. 9. 101. e) VI. 159. 184. 196.

f) VII. 35. 39. 42, 103. 411.

g) p. 43. 281. h) p. 45. 377.

durch Gesege binden zu wollen, da sie sich selbst von solchen Gesegen vermöge ihrer losenden Ge= walt (dispensing power) befregen konne i). Zu den Vorrechten der Krone rechnete man auch die Macht, ben ganzen auswärtigen und innern San= del zu ordnen, und unbedingt Monopolien zu er= richten k). Es war fast feine Baare, deren Ber: fauf man nicht einer ausschliessenden Gesellschaft gegeben hatte; und da einft das Bergeichniß ber in Monopolien verwandelten Sandlungsartifel im Parlement vorgelesen wurde; so rief ein Mitglied aus: ist nicht auch das Brod darunter? wprauf man erwiederte, daß, wenn es fo fortgehe, in der nachsten Parlementssigung auch bas Brod mono: polifirt werden wurde. Ungeachtet burch diese Monopolien der gange Sandel eingeschränkt, die Preise ber Dinge oft verzehnfacht, und ungablige gehaffige Inquisitionen und willführliche Bestrafungen von Defraudanten veranlaßt wurden; fo hielt man es doch für aufferst strafbar, der Ronig= inn über ein Vorrecht der Erone Vorstellungen zu machen 1). Monopolien waren eine der schadlich= lange nicht die einzige willkührliche ften, aber Auflage mabrend der Regierung der Koniginn Elisabeth. Erzwungene Darlehne, so genannte frey:

i) ib. k) VI. 414. VII. 42. 45. 375. 1) ib.

freywillige Geschenke, Bolle und Schiffgelder, Bormundschaften über minderjahrige Rinder groffer Familien, der Verkauf von gewissen Dingen in bestimmten Gegenden, und die Frenheit, manche Bedürfnisse ohne Bezahlung nehmen zu durfen, wurden unter der Koniginn Elisabeth in eben der Ausdehnung, wie unter einer jeden andern vorhergehenden Regierung gebraucht m). Die Ge= richte der Koniginn verfuhren nicht weniger will: kührlich, als Blisabeth regierte n). Konigliche Berordnungen hatten die Kraft von Gesegen, und königliche Befehle störten den Bang der Berechtigs feit o). Ungesehene Personen durften weder reifen, noch handeln, oder sich verheirathen, ohne die Erlaubnif der Koniginn zu haben p). Die Hof= etiquette entsprach dem Beifte der Regierung, indem beide gleich morgenländisch waren 9). Unter dieser willkuhrlichen, aber sonst glorreichen Regierung der Blisabeth ging in den Geiffern und Gemuthern der Englander die allmählige und allgemeine Vers anderung vor, welche sie ungeneigt machte, von den Machfolgern zu dulden, was sie unter den Vorgangern ertragen hatten.

Alle

m) p. 400. et seq.

n) VII. p. 148. 149. 393-397.

o) p. 406. 407. p) l. c. q) VII. 579.

Alle Ronige, oder siegende Parteyen in Enge land, welche mit rauberischer Fauft das Eigenthum anderer an sich rissen, tasteten auch die Ehre, die Frenheit und das Leben von Unterthanen, oder Widersachern an. Besonders fann man von dem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts bis gegen das Ende des siebzehnten fast fein Menschenalter in England nennen, in welchem man nicht Un= schuldige hingerichtet, oder Schuldige auf eine un= gesehmässige Urt verurtheilt hatte. Man gab sich meistens nicht einmahl die Dube, auch folche, die den Tod verdient hatten, von unpartenischen Rich= tern verhören, und dann nach den Befegen verurs theilen ju laffen; fondern man fchritt gur Strafe, ohne vorher untersucht, oder ordentlich untersucht zu haben. Wenn man Richter oder Geschworne ernannte, so maren diese entweder so fnechtisch, oder fo verblendet, oder murden fo in Furcht ge= sest, daß sie auf Tod und Marter sprachen, wie ihnen von ihrem Partengeist, oder ihren Despoten eingegeben murde. Man hatte so wenig Achtung für die Mennung des Publicums, daß man nicht selten die Richter unter den todtlichsten Feinden der Beklagten aussuchte. Meistens wurden die Todesstrafen auch der vornehmsten Personen durch die Folter, oder durch Berfiummelungen, durch

durch schmachvolle Beschimpfungen erhöht. Folegende Benspiele werden einen Jeden überzeugen, daß Laster und Tyrannen in England nicht weniger, als in Frankreich die Gerichte so wie einen jeden andern Theil der öffentlichen Verwaltung schänzdeten.

Unter Eduard dem zweyten wurde im J.
1322. der Graf von Lancaster als ein offenbarer Rebell mit den Wassen in der Hand ergrissen.
Anstatt ihn nach den Gesesen des Landes, welche ihn zum Tode verdammten, richten zu lassen, ur: theilte man über ihn nach Kriegsrecht, und ließ ihn in einem verächtlichem Aufzuge auf den Gerichts: plaß führen, wo er enthäuptet wurde r).

Einige Jahre nachher übten glückliche Empörer das Wiedervergeltungsrecht an dem Könige, und an seinen Lieblingen den Spensers aus. Der altere Spenser, ein ehrwürdiger Greis von neunzig Jahren wurde ohne Urtheil und Recht gehenkt, sein Corper zerstückelt, und den Hunden hinges worfen. Der jüngere Spenser, und andere Persfanen des höchsten Adels hatten bald darauf ein ahnliches Schickfal s).

Im Anfange der Regierung Eduards III.

r) Hume III. 151. 152.

s) p. 162, Froislart l. c. 14. p. 11.

verleitete der verschmißte, und gewaltthätige Mors timer den Grafen von Rent zu dem thorichten Unschlage, Eduard den zweyten, der nicht mehr lebte, deffen Leben man aber vorgegeben hatte, ju befregen, und wieder auf den Thron ju fegen. Unter diesen falschen Lockungen nahm Mortimer ben Grafen gefangen, klagte ihn vor dem Parlement an, und die eben so knechtischen als un= ruhigen Baronen verurtheilten den Grafen zum Verlufte bes Lebens und Vermögens. Man beschleunigte die Hinrichtung so viel man konnte, weil man fich vor der Begnadigung des Konigs. und der Liebe des Bolks fürchtete. Man hatte Peers genug gefunden, um den Grafen zu verurtheilen, und kaum konnte man einen henker auftreiben, der den ungerechten Ausspruch vollzie: ben wollte t).

Ochon im folgenden Jahre im J. 1331. muste Mortimer für das bussen, was er an dem Grassen von Rent und an vielen andern verschuldet hatte. Das Parlement verurtheilte ihn wegen der vorausgesesten Notorietät seiner Verbrechen zum Tode, ohne ihn verhört, ohne Zeugen gestragt, und ohne seine Vertheidigung vernommen zu haben. Iwanzig Jahre nachher wurde dies Urtheil zu Gun:

<sup>4)</sup> ib. p. 190, 191.

Gunsten des Sohns vernichtet. Die Grundsase der Gerechtigkeit, merkt Gume an, waren damahls in England noch nicht genug gegründet, um eine Person zu schüßen, welche die herrschende Parten aus dem Wege täumen wollte. Höchstens waren sie stark genug, um ben der Rückkehr des Ansehens der Nachgelassenen ein ungerechtes Urtheil widerrufen zu machen u).

3m J. 1388. traten der Herzog von Gloce: fter, Oheim des regierenden Konigs Richard II., die Grafen von Derby, von Arundel, von Warwic, und von Mottingham, beren vereis nigter Macht der Konig zu widerstehen viel zu schwach war, vor dem Parlement auf, und klagten die bisherigen Minister, ober Rathgeber des Ro= nigs als Feinde und Berrather des Landes an. Das Parlement, welches unbefangener Richter batte feyn follen, schamte sich nicht, von allen feinen Mitgliedern den Eid zu fordern, daß man mit den flagenden Lords Leib, Leben und Gut magen wolle. Das übrige Perfahren des Parlements war ber Bewaltthatigkeit und Ungerechtigkeit ber Zeiten vollkommen angemessen. Man verurtheilte Die Ungeflagten, ohne einen einzigen Artifel der Unflage gehörig untersucht, und ohne einen Zeugen

pera

verhört zu haben, nach einer kurzen Zwischenzeit zum Tode, und ließ diesenigen unter den Ministern, deren man habhaft geworden war, ohne Verzug auf das Blutgerüst führen, ungeachtet gerade diese nicht von den Peers hatten hingerichtet werden sollen v).

Gleiche Ungerechtigkeiten ober Unregelmässig: keiten dauerten durch das funfzehnte Jahrhundert fort. Unter Seinrich dem V. verschwor sich der Graf von Cambridge mit einigen andern Bas ronen w), um bem Grafen la Marche, seinem Schwiegervater das Recht auf die Crone von Eng: land wieder zu verschaffen. Die Berschworer bekannten ihre Schuld, fobald man fie entbedt und ergriffen hatte; und auf dieses Bekenntniß schritt man furz und gut zu ihrer Berurtheilung und Hinrichtung. "Das Meufferste x), was man in "diefen Zeiten von dem besten Konige erwarten "konnte, war, daß er wenigstens das Wesentliche "der Gerechtigkeit so weit beobachtete, um nicht "einen ganz Unschuldigen aufzuopfern. Das For-"melle hingegen, welches fehr oft eben so wichtig, "als das Wesentliche der Gerechtigkeit selbst ift, "feste man ohne bas geringste Bedenken aus den "Augen." Man verfammelte zuerst ein Gericht

nou

v) ib, p. 407. w) IV. 47. x) Hume IV. 48.

von Jurye, Die aus den Gemeinen erwählt waren. Diese Jurys verurtheilten den Thomas Grey auf das blosse Zeugniß des Castellans von Sout= hampton, welcher aussagte, daß die Schuldigen ihm ihr Berbrechen bekannt hatten, jum Tobe. Meil der Graf von Cambridge, und Lord Sero: pe sich auf ihre Peerschaft beriefen; so sette der König ein Bericht von achtzehn Baronen nieder. Vor diesem Gericht der Peers murde die Aussage abgelesen, welche der Castellan von Southampton vor den Jurys aus den Gemeinen gethan hatte. Die Lords begnügten sich mit diesem Beweise. Man forderte die Gefangenen nicht vor, und bors te ihre Bertheidigung nicht, ungeachtet einer ber= selben ein Pring von Geblut war, sondern man sprach gleich das Todesurtheil aus, welches auch unverzüglich vollstreckt wurde.

Ich übergehe die Falle, wo das Parlement unter Eduard IV. und Seinrich VII. eine grosse Menge von vornehmen Personen verurtheilte, und ihres Vaterlandes und Vermögens beraubte, weil sie regierenden, von der ganzen Nation, und auch von dem Parlement anerkannten Königen anges hangen hatten y). Wichtiger aber für die Gesschichte der Verfassung und Verwaltung von Engsland

y) IV. p. 208. 331.

land ift es, daß die Konige im funfzehnten und sechszehnten Jahrhundert die Frenheit hatten, einen Jeden, welcher des Hochverraths verdächtig mar, nicht von den ordentlichen Gerichten, und nach den Gesegen des Landes, sondern summarisch von ihrem Connetable und nach Kriegsrecht verurtheilen Auf diese Art wurden 1461. unter zu lassen. Bouard IV. viele Vornehme von Adel gerich= tet z), und der Connetable erhielt in seiner In= struction die Gewalt und Anweifung, daß er summarie et de plano, sine strepitu et figura justitiae sola facti veritate, inspecta verfahren fonne a): welcher Gebrauch des martial law erst unter Carl I. aufgehoben wurde b). Dieses sum: marischen und willführlichen Sofgerichts hatten die Konige entbehren konnen, da die ordentlichen Richter und Geschwornen sich fast nie weigerten, diejenigen schuldig zu finden, welche der Hof ver= nichten wollte. Im Jahre 1477. jagte Eduard IV. in dem Park eines Edelmanns, Thomas Burdet von Arrow, und erlegte einen weissen' Rebbod, welcher ber Liebling feines Besigers mar. Den Edelmann schmertte der Tod dieses Thiers fo fehr, daß er im ersten Unfall des Mergers sagte: er wolle, daß die Horner des Rehbocks demjenigen D 0 2

E) l. c. IV. 209. a) p. 445. 446, b) p. 446,

in den Leib führen, der dem Könige den Rath gegeben hätte, ihm eine solche Schmach anzuthun. Diese Aeusserung wurde dadurch zum Todesverbrechen, daß die Person, welcher sie entsahren war, ein warmer Freund und Verehrer des Herzogs von Clarence war. Der Edelmann wurde als ein Verbrecher der beleidigten Majestät eingezogen, von Richtern und Geschwornen schuldig befunden, und zu Kyburn wirklich enthauptet c).

eben so willig, als unter Eduard IV., waren Richter und Geschworne unter Zeinrich dem VII. Zeinrich VIII., und deren Nachfolgern bis gegen das Ende des lesten Jahrhunderts. Durch falsche Ankläger, und feile, oder furchtsame Richter plünderte Zeinrich VII. das ganze Königreich aus, und nahm dem Grasen von Warwic, dem lesten Plantagenet das Leben d). Unter Zeinzich VIII. waren Gerichte, sie mochten aus Peers, oder Gemeinen bestehen, blosse Farcen, oder Forsmalitäten e). Die entferntesten, die zweydeutigssten, und unzuverlässigsten Argwöhne, und die unwahrscheinlichsten Beschuldigungen waren hinreichend, um die erlauchtesten, ehrwürdigsten, und

un:

c) Hume IV. 258. d) ib. p. 414.

v. p. 225. Zume sagt dieses ben Gelegenheit der Hinrichtung von Thomas More.

unschuldigsten Personen jum Tode verdammen ju machen f). Die tyrannische Blutgier heinrichs VIII. schien fast in eben dem Grade zuzunehmen, in welchem er felbst dem Tode, und dem unbestechlichen groffen Richter entgegen eilte, vor wel: chem kein Unsehen der Person mehr gilt. Nachdem er den Gohn des Herzogs von Norfolk auf den grundlosesten Berdacht bin batte morden laffen; so wollte er auch noch ben Bater aus bem Wege raumen. Er rief "das sicherste und furzeste Bert; zeug seiner Tyranney" ein Parlement zusammen, und dies Parlement fand den Herzog des Todes schuldig, ungeachtet man felbst mit Bulfe feines verratherischen Beibes, und feiner verratherischen Matreffe nichts weiter gegen ihn aufbringen konnte, als daß er gesagt hatte: der Konig sen franklich, und konne es nicht lange mehr aushalten g). Seinrich VIII. konnte mit aller seiner despotischen Hastigkeit die Verurtheilung des Berzogs nicht so schnell betreiben, daß er selbst nicht noch eher vom Tode überrascht worden ware, als das ungerechte Urtheil vollzogen wurde. Reiner wagte es, ben Ty: D 0 3

D Man sehe bes. das Urtheil der Königinn Unne, V. 249. der Gräfinn von Salisbury, p. 299. des Grafen von Surrey, p. 382. und des Herzogs von Vorfolk p. 383.

g) Hume V. p. 383.

Tyrannen auf den gefährlichen Zustand seiner Gestundheit aufmerksam zu machen, weil er viele Perssonen als Hochverräther hatte hinrichten lassen, die von seinem baldigen Ende gesprochen, oder es vorshergesagt hatten h). Einige Jahre nach Zeinrichs Tode wurde der Protector Sommerset von einem Gerichte von Peers verurtheilt, unter welchen sich Viele von seinen Todseinden fanden i).

Gelbst im letten Jahrhundert schütten die besten Gesege, und die beste Gerichtsverfassung Unschuld und Tugend nicht, und die Ungerechtig: keiten, welche bald die Konige, und beren Diener, bald das Wolk und Parlement begingen, sind ein Beweis der groffen Wahrheit: daß gute Befete ohne gute Sitten nichts helfen. Sochst unregel: maffig war zuerst das Berfahren des Parlements gegen Straffort. Die Volksparten, oder bas Parlement rechnete diefem groffen Mann das Bestreben, die Grundgesetze bes Landes umzuwerfen, als Soch= verrath an, ungeachtet ein folches Bestreben in allen Statuten über high-treason nicht erwähnt worden war k). Da man gar feine klare Beweise gegen den Grafen vorbringen konnte; so erfand man eine anhäufende, oder sammelnde Evidenz, vermöge deren man verdregbare Worte, oder schriftliche Meus: ferungen

h) ib. i) VI. 92. k) IX. 165.

ferungen zu einem einzigen genugthuenden Beweise erhöhte 1). Als der solicitor-general die Anklage gegen Straffort in das Haus der Lords brachte, so sagte er, daß, wenn gleich die Beweise gegen den Grafen nicht überzeugend sepen, ben der Ber: urtheilung dieses Mannes das Gewissen eines Jeden, oder das Bewustsenn seiner Schuld bin= reiche, und daß der Graf die Wohlthaten des Ge= seßes nicht ansprechen könne, da er alle Geseke gebrochen habe. Es ist mahr, seste er hinzu, wir geben Gesege für Saafen und anderes Wild; benn fie find Jagdwildprett. Allein nie hat man es für unrecht gehalten, Fuchse und Bolfe zu vernichten, wo man sie findet, weil sie Raubthiere sind m). "Der Graf wurde zum Tode verurtheilt, und die: "ses Urtheil war eine viel ungerechtere Gewalt: "thatigkeit, als alle diejenigen, welche die Feinde "des Grafen mit einer so grausamen heftigkeit "verfolgten" n). Mit einer gleichen Wuth nahm man nachher dem Erzbischof Laud das Leben o). Weil man auch nicht den geringsten Scheinbes weis gegen diesen vornehmen Beistlichen auftreiben konnte; so bediente sich das Parlement seiner boch. sten gesetzgebenden Gewalt, um ihn als einen gefähr: (D 0 4

<sup>1)</sup> ib. et 173.

m) p. 178. 179.

n) ib, p. 184.

o) ib. p. 398. 400.

gefährlichen Mann zu vernichten, und veranlaßte Pobelgeschren und Auflauf, um die Lords zur Bestätigung des Todesurtheils zu zwingen.

In den Jahren 1678. und 1679. kostete der Mahn einer papistischen Verschwörung, welcher die gange Nation wie ein hißiges Fieber ergriff, vielen unschuldigen Menschen das Leben. Man nahm nicht nur die unglaublichsten, widersprechendsten, und durch unverwerfliche Zeugen und Urfunden widerlegten Aussagen von verdächtigen und ehrlosen Menschen an, sondern man belohnte so gar falsche Zeugnisse und Unklagen als Beweise des lautersten und heldenmuthigsten Patriotismus p); und nicht bloß der Pobel, uud das Unterhaus, sondern auch die Lords waren verblendet, und ungerecht genug, um gegen die augenscheinlichsten Beweise einen unschuldigen Greis aus ihrer Mitte, ben Biscount Stafford zum Tode zu verurtheilen. 21st die Hof: parten bald nachher wieder die Oberhand gewann; fo brauchte man eben die ehrlosen und falschen Zeugen und Angeber, welche Stafforden und andere Unschuldige auf das Blutgerust gebracht hatten, gegen die eifrigsten Berfolger derfelben, und Diefe fielen also durch dieselbigen Runfte, und dieselbige Rachbegierde, wodurch ihre Feinde gestürst worden

wa=

p) XI. 326. 329. 353. 592.

waren 9). Einige Jahre spater übte Jefferies unter Jacob dem zweyten mit dem gangen auffern Pomp der Gerechtigkeit in allen Theilen von England eine fo rauberische und blutige Ty= rannengewalt aus, als kaum jemahls in diesem Ronigreiche erhört worden war. Er plunderte, oder todtete viele hundert unschuldige Personen, weil er die Geschwornen in ein solches Schreden feste, daß sie alle diejenigen schuldig fanden, melchen er Leben oder Vermögen nehmen wollte r).

Ueber die Verfassung der Italianischen Staaten in den Jahrhunderten des Mittelalters brauchte ich nach bem, was ich in dem vorhergehenden Ab= schnitt gesagt habe, weiter nichts hinzuzufügen. Man hat aus den Zeugnissen gleichzeitiger Schrift= steller gesehen, daß die groffern Stadte sich gegen bie kleineren, welche sie unterdruckten, und die Partepen in den Stadten gegen einander eben die Bewaltthatigkeiten erlaubten, welche die groffen und kleinen Tyrannen gegen ihre Bafallen und übrigen Unterthanen ausübten. Falsche Ungeberenen und Unflagen, ungerechte Berurtheilungen, willführliche Beraubungen, hinrichtungen und Ber= weisungen waren in allen Italianischen Staaten D 0 5

noch

q) ib. p. 413. 414. auch XII. 12. 17. 27.

r) XII. 92-95.

noch allgemeiner, als in Frankreich und England. Die grösseren und kleinern Fürsten des vierzehnten, funfzehnten, und sechszehnten Jahrhunderts waren im Durchschnitt viel räuberischer, schwelgerischer und üppiger, als Machiavell will, daß Fürsten seyn sollen. Um desto mehr kann man aus dem Muster eines Fürsten, was Machiavell aufstellt, abnehmen, wie die wirklichen, oder die bosen Fürssen zu den Zeiten dieses Schriftstellers in Italien beschaffen gewesen seyen. Einige Urtheile aus dem berüchtigten Principe des Machiavell scheinen mir hinreichend, um die Staatskunst, und Verzwaltung in Italien so weit zu schildern, als es zu meinem Zweck nothig ist.

Der gröste Theil der Schrift enthält Rathschläge für neue Fürsten, und man kann leicht
denken, wie ein Land regiert worden sey, in welchem
die meisten Fürsten Abentheurer waren, welche
sich bloß durch Ränke und Morde emporgeschwungen
hatten. Solchen neuen Fürsten wuste Machia:
vell kein höheres Ideal vorzustellen, und zur Nachahmung zu empsehlen, als das verabscheuungswürdigste unter allen tyrannischen Ungeheuern der
neuern Zeit, den Ccsar Vorgia. Machiavell
sobt und bewundert die List und Grausamkeit, womit
Ccsar Vorgia alle Herren in Romagna, und zulest

legt die Orsinis in's Garn gelockt, und aus der Welt geschafft hatte s). Man hielt freylich, fagt Machiavell t), den Casar Borgia für grausam; allein gerade durch diese Grausamkeit hatte er gang Romagna gefäubert, und sich unterwürfig gemacht. Es ist gut, zugleich geliebt und gefürch: tet zu werden. Da es aber schwer ift, beides mit einander zu verbinden; so halte ich es für viel sicherer, sich fürchten, als lieben zu machen; und zwar so fürchten zu machen, daß man nicht zugleich gehaßt wird. Haß entspringt am meisten aus den Beraubungen der Unterthanen, oder aus den Ent: ehrungen ihrer Weiber und Tochter; und vor diefen muß sich also ein jeder Fürst mehr, als vor willführlichen hinrichtungen huten; denn die meisten Menschen verzeihen es eber, daß man ihre Bater umgebracht, als daß man ihnen das Ihrige ge: nommen hat u). Es ist allerdings lobenswürdig in einem Fürsten, wenn er aufrichtig und treu in seinem ganzen Betragen, und vorzüglich in dem Halten von Versprechungen und Bundniffen ift v). Nichts:

Raccolte dunque tutte queste azzioni del Duca, non saprei riprenderlo; anzi mi pare (come' io ho satto) di proporlo ad imitar' a tutti coloro, che ser sortuna et con l'armi d'altri sono saliti all' imperio.

t) c. 17. p. 90. u) p. 92, 93.

Michtsbestoweniger hat die Erfahrung in unsern Beiten gelehrt, daß diejenigen Fürsten die gröften Dinge verrichtet, welche sich um Treu und Glau: ben wenig bekummert, und andere Menschen am geschickteften zu berücken gewust haben. Ein jeder Fürst muß nothwendig zu verschiedenen Zeiten zwen verschiedene Personen gut vorzustellen wissen: bald die eines Gerechtigkeit liebenden Menschen, und bald die eines reiffenden Thiers. In der lettern Gestalt muß er wieder bald Lowe, und bald Fuchs senn, denn der Lowe nimmt sich nicht vor Degen in Acht, und ber Fuchs fann sich nicht gegen Wolfe wehren. Rein Furft muß fein gegebenes Bort halten, wenn ihm dieses nachtheilig wird. solcher Rath ware verderblich, wenn alle Menschen gut maren. Leider aber find die meiften fo be: schaffen, daß fie ihr Wort nicht halten wurden, wenn man ihnen auch das Ihrige hielte; und einem Fürsten kann es nie an Beschönigungen feb: len, wenn es ihm gut dunkt, seinem Worte untreu ju werden. Man konnte ungahliche Benfpiele anführen, daß Friedensschluffe und Bersprechungen von Fürsten nicht gehalten worden find, und daß derjenige immer das beste Glud hatte, welcher den Fuche am besten zu spielen wuste. Die Men: schen find so einfaltig, und stehen so sehr unter

dem

dem Einflusse gegenwartiger dringender Umftande, daß einer, der betrugen will, immer Leute findet, welche sich betrügen lassen. Es ist fehr gut, mensch= lich, fromm, treu, und aufrichtig zu scheinen, aber nicht gut, es immer ju fenn. Um fich felbft gu erhalten, muß ein Fürst oft Religion, Menschlich= feit, Treu'und Glauben mit Fuffen treten.' Ein Fürst denke also stets daran, sich selbst und seine Burde zu behaupten. Die Mittel, die er mablt, werden als ehrenvoll und lobenswürdig angesehen werden, wenn er seine Absicht erreicht. Der groffe Baufe der Menschen halt es immer mit den Glud= lichen, oder Obsiegenden, und beurtheilt alle Dinge nach dem Ausgange. Und wie wenige Menschen bleiben übrig, die in diesem Stude nicht zu bem groffen Saufen gehörten?

Die Teutschen Könige und Kaiser waren bis auf Beinrich IV. zu groß, und Gerechtigkeitliesbend, und nach Beinrich IV. zu eingeschränkt, als daß sie willkührliche Beraubungen, Beschimspfungen, Einsperrungen, und Hinrichtungen ihrer Unterthanen gewagt hatten, oder hatten wagen dürsen. Unter allen Teutschen Kaisern waren Beinrich IV. und Wenzel die einzigen, welche nach Art der übrigen Europäischen Könige eine tyrannische Gewalt übten, und auch diese tyrans

nische Gewalt übte Wenzel mehr als König von Bohmen, denn als Raifer der Teutschen. Ungeachtet aber die Teutschen Konige und Raiser von Seinrich I. an bis auf Carl V. nicht so viel Boses thun wollten, oder konnten, als andere gleichzeitige Beherrscher; so wurden doch auch die beschränkteren Teutschen Regenten Urfachen von unsäglicher Berwirrung, durch bas Gestatten von Bollen, Stapel: und Marktgerechtigkeiten, und andern Privilegien und Rechten, welche sie bald einer Sthot jum Schaben von andern Stadten, bald den Städten jum Schaden bes Landes, und bald ben Fürsten sowohl zum Schaben der Stadte, als der übrigen Unterthanen verliehen. Man kann daher kaum etwas widersprechenderes, und widersinnigeres erdenken, als febr viele berjenigen Privilegien find, welche von Friederich I. bis auf den Raiser Maximilian ertheilt wurden. schwächte die Macht der Kaiser so febr, daß sie wenig Gutes toun konnten, und brauchte fie febr oft nur als Werkzeuge ber Beeintrachtigung von Machbaren, Mitburgern, oder Unterthanen. Die Beschränkung, und die daher entstehende Gorglo= sigkeit und Nachgiebigkeit der Teutschen Kaiser wurden eine Quelle eben der Uebet, die anderswo aus der willkuhrlichen Gewalt der Regenten ents standen;

ftanden; und Ehre und Frenheit, Eigenthum und Leben wurden in Teutschland eben so unverschamt verleßt, als in den benachbarten Reichen. Gelbst die geistvollen und mannhaften Gachfischen Raifer konnten ihre Bogte, oder Richter, und andere Stellvertreter eben so wenig, als Carl der Groffe im Zaum halten; und man flagte daher auch unter ihren Regierungen laut, daß Recht und Gerechtige feit mit Fuffen getreten, und daß Rirchen, Clofter, Urme, Witwen lund Waisen von den kaiserlichen Beamten wie von Sunden gerriffen wurben w). 3m eilften Jahrhundert plunderten, verjagten, folterten, und mordeten die Bogte der geistlichen und weltlichen Herren eben so zügellos, als die Befehlshaber und Diener Scinrichs IV. x). Im zwölften Jahrhundert wutheten die kaiserlichen Wogte in Teutschland nicht weniger schrecklich y), als die kaiserlichen Potestaten in der Lombarden z). Wegen der Gewaltthatigkeiten und Grausamkeiten, deren sich die kaiserlichen Wogte, oder die Burg= grafen a) schuldig machten, suchten sich Stadte, Stifter und Closter in den folgenden Jahrhunders ten von diesen unerbittlichen und unersättlichen Th:

ichen. II. Seite 413. x) Lamb, Schaff, p. 244. et sq. Adam, Brem, IV, 0, 22.

a) Chron, Gottw. p. 393. 427.

w) Witich. II. p. 24. Schmidts Geschichte der Teuts

y) Abb. Ursp. p. 238. z) Mor. Res. Laud. ap. Leibnit. Script. rer. Brunsv. p. 841.

Tyrannen loszumachen, oder mit Gelde loszukaufen. Im zwölften, brengehnten, und dem Unfange des vierzehnten Jahrhunderts waren selbst die groffen Städte des südlichen Teutschlandes ein Raub we: niger edlen oder reichen Geschlechter, welche sich als die gebohrnen herren ihrer geringern Mitburger ansahen, und diese nach Belieben beraubten, ein: sperrten, oder umbrachten b). Im vierzehnten Jahrhundert wurden die Ungerechtigkeiten und Sabsucht der Desterreichischen Landvögte die Ursachen der Emporung, und der endlichen Befrenung bet Schweizer. Im funfzehnten Jahrhundert fingen auch die Teutschen Fürsten an, ihre Unterthanen durch willkührliche Auflagen auszupressen, und ihre Gerichtsbarkeit, oder die Fulle ihrer landesherr: lichen Macht als Instrumente ihrer Ueppigkeit, ihrer Raubsucht, oder ihrer Rache zu brauchen c). Gelbst Luthers Zeugnisse beweisen, daß die Er: pressungen der Teutschen Fürsten, und andere Meusserungen einer willkuhrlichen Gewalt im feche: zehnten Jahrhundert eher abgenommen, als zuge: nommen hatten. Die unübersehliche Menge von Teutschen Fürsten, und Regierungen verbietet es aber, in ein solches Detail einzugehen, als bep Frankreich und England möglich war.

Wenn

c) Man sehe die im vorhergeh. Capit. mitgetheilte Schilderung der Hofe und Fürsten nach dem Ueneas Sylvius.

b) Meine Geschichte der Ungleichheit der Stande im fünften Abschnitt.

Wenn die Konige und Fürsten des Mittelalters auch gut und forgfaltig genug gewesen maren, um sich selbst von allen ungerechten Angriffen auf das Leben und Eigenthum anderer zn enthalten, und diejenigen, welchen fie die Bebung ihrer Ginkunfte, oder die Bermaltung der Gerechtigkeit anvertraut hatten, zu einer abnlichen Enthaltung zu nothigen, so waren sie doch viel zu ohnmächtig, als daß sie die groffen Frevler ihres Volks, oder ihre Goldner, oder fremde Geerauber in gehörige Schranken hatten einschlieffen konnen. Rauber und Goldner riche teten in allen Europäischen Ländern diejenigen zu Grunde, oder machten wenigstens das Leben, Ber: mogen und die Frenheit derer unsicher, die ben Rlauen der Fürsten selbst, uud ihrer Diener ent: gangen waren.

Die Fürsten des Mittelalters waren im Durch: schnitt stark und wacker zum Rauben und Morden, aber schwach und träge, wenn sie ihre Völker schüßen sollten. So wenig die Römer und Mezrovinger sich der Sächsischen Seeräuber erwehren konnten; so wenig waren die Carolinger, und die Angelsächsischen Könige im Stande, die Normannischen Schaaren abzuhalten. Als die alten Sache sen und Normanner nicht mehr mit großen Heerszügen, oder mit vielen Hunderten von Schiffen, oder Tausenden von Kriegern über die verschiedez nen Länder von Europa hersielen; so waren denz

noch die Anwohner der Meere und Flusse nicht gegen die Angrisse von Seeraubern sicher. Viels mehr schwarmten Seerauber, die sehr oft von Fürsten, oder von mächtigen Edlen, oder von einzelnen Städten gehegt wurden, die in das sechszehnte Jahrhundert auf allen Europäischen Meeren, und grossen Flussen umher; und erst in dem letten Jahrhundert wurden die Gewässer unsers Erdtheils von Seeraubern rein.

Straffenraub, und Fehden, fammt den bamit verbundenen Plunderungen, Todeschlägen, Mord: brennerenen und Verheerungen waren so alt, als die Teutschen Wolfer selbst, und borten auch nach ib: ren auswärtigen Eroberungen nicht auf. Alle dies fe Uebel nahmen freilich unter den schwachen Rach: folgern Carle des Groffen um viele Grade ju; allein sie entstanden nicht erft unter Ludewig dem Grommen, und deffen Machkommen. Biel: mehr sieht man aus ber Geschichte bes Gregor von Tours, bas Straffenraub und Befehdungen unter ben Gohnen und Enkeln bes groffen Chlo: dewig febr haufig maren. Dach Chilperichs Tode verbanden sich die Einwohner von Orleans mit benen von Blois, und fielen unvermuthet über eine benachbarte Stadt her d). Gie gerftor: ten Saufer und Scheuren, trieben oder fchleppte die heerden und andere Sachen von Werth meg, und

d) super Dunenses. VII. 2.

und verbrannten alles Uebrige, was sie nicht mitz nehmen konnten. Die Ueberfallenen rotteten sich wieder mit andern Nachbaren zusammen, und mache ten es ihren Feinden eben so, wie ihnen geschehen war. Mit genauer Noth brachten es die Grafen, die in diesen Städten sassen, dahin, daß die Städz te, welche sich besehdet hatten, ihr Necht, und ihre Nache dem Ausspruche von Schiedsrichtern überliessen.

Kaft um dieselbige Zeit murde Lupus, Bers jog von Champagne von mehrern machtigen Feine ben befehdet. Die unverschnlichsten und ftaresten Dieser Feinde waren Urfio und Bertefried. Diese beiden Manner vereinigten endlich ihre Macht, um ben Bergog Lupus gang zu Boben zu treten. Als die erstern mit bem lettern handgemein wer: . ben wollten, fturgte fich die verwittmete Roniginn Brunehild zwischen die wilden Schaaren, und bat den Urfio und Bertefried, daß sie doch nicht um eines Mannes willen ein groffes Blutvergieffen anrichten, und das Land verheeren mochten. Sier= auf antwortete Urfio: weiche von uns Weib, bamit wir dich nicht von unfern Pferben gertreten Begnüge bich damit, baf du den Berrather geschüft haft, so lange bein Gemahl lebte. Jest regiert dein Sohn, und regiert nicht durch dich, fondern durch unfere Gulfe. Ursio und Bertefried griffen zwar ben Bergog Lupus nicht

an. Allein sie droheten ihm das Leben zu nehmen, und plünderten alle seine Güter in der Nachbar: schaft aus. Sie stellten sich, als wenn sie die Beute in den königlichen Schaß bringen wollten. Man hörte aber bald, daß sie alles, was sie gemonnen, sich selbst zugeeignet hatten e).

Bu den Zeiten des Konigs Gunthram tries ben die Gohne eines edlen hingerichteten Franken, Waddo, lange Zeit in Poitu Straffenrauberen. Der Graf war nicht im Stande, diesen machtigen Raubern Einhalt zu thun, und er reiste daher an den Sof, um die Thater ben dem Konige an: zuklagen, und sich Bulfe von demfelben auszubit: ten. Als Waddo's Cohne dieses horten, maren sie unverschamt genug, sich selbst dem Konige darzustellen, und ihm als ein Losegeld für ihre begangenen Berbrechen mehrere kostbare Rleinodien anzubieten. Gunthram ließ sich durch diese Geschenke nicht bienden. Im Gegentheil befahl er, daß man die Räuber foltern, und von ihnen das Bekenntniß herauspressen sollte: wo ihre und ihres Baters Schape verborgen sepen. Der altere wurde hingerichtet, und der jungere aus dem Reis Um diefelbige Zeit ließ der Konig che verbannt. einen machtigen Straffenrauber, und edlen Sach: sen Childerich umbringen f); und nicht lange vorher hatte man einen gewissen Rachingus auf eben die Art und aus eben den Ursachen getodtet g).

Das

e) VI. 3. f) X. c. 20. 21. g) IX. 19.

Daß zu ben Zeiten Ludewigs des from= men und feiner Gobne Fehben und Straffenraub. unter den Franken allgemein waren: daß felbst die Richter schworen musten, sich nicht mit Raubern zu verbinden und sie zu hegen: und daß die groffe Menge von Raubern die Raufleute im Frankischen Reiche zwang, nur in groffen und bewaffneten Karavanen zu reifen, ist fo bekannt, daß es kaum erwähnt zu werden verdient h). Fehden und Straffenraub inahmen bald fo fehr überhand, daß der Adel die Frenheit, die einen führen und den andern üben zu durfen als Bor: rechte seines Standes anzusehen anfing. Da die Ronige, Berzoge und Grafen so schwach, oder fo verdorben waren, daß fie das unaufhörliche Gen= gen, Morden, und Plundern nicht aufhalten konn: ten, oder wollten; fo ermannte fich die Beiftlichkeit, um dem wachsenden Berderben doch eini: ge Grangen zu fogen. Mehrere Rirchenversamm. lungen gegen das Ende des zehnten Jahrhunderts sprachen über alle diejenigen den Bann aus, mel= che andere muthwillig befehden wurden i). diese Bannfluche halfen wenig ober gar nichts. Endlich gab im J. 1032. ein Bischof von Aqui: E e 3

h) Man sehe unter andern Roberts. Hist. of Charles V. T. I. p. 397. 98. Schmidt II. S. 278. i) Roberts. I. 335. et sq. Mezoray III. 116. 117.

taine vor, daß ein Engel vom himmel ihm er= fchienen fen, und einen schriftlichen Befehl über: bracht habe: daß alle Menschen die Baffen nies berlegen, und fich mit einander ausschnen sollten. Diese himmlische Botschaft fiel gerade in eine Zeit, wo die Gemuther der Menschen durch mancherlen Landplagen zu frommen Entschlieffungen gestimmt worden imaren. Es erfolgte sieben Jahre lang ein allgemeiner Friede, welchen man, weil er durch ein Wunder Gottes bewirft ichien, ben Gottes: frieden nannte. Man machte bas Befes, daß auch in's funftige feiner ben andern in ben Zeiten ber hohen Feste, und in jeder Woche vom Freytage bis zum nachsten Montage angreifen solle, weil unser Seiland in den letten Tagen der Boche für bas ganze menschliche Geschlecht gelitten habe. Die: fer Gottesfriede murde von dem Pabste bestätigt, und von der gangen Christenheit angenommen, aber auch in der gangen Christenheit bald wieder ge-Man erneuerte ben Gottesfrieden mehr: mahl, und legte ein Interdict auf folche Gegenden, in welchen man ihn verlegt hatte. Alle diese Maagregeln und Strafen behielten nur eine furge Beit ihre Kraft. Wegen bas Ende bes zwölften Jahrhunderts veranlaßte eine angebliche Erscheinung, welche ein Zimmermann in Guienne gehabt hatte, unter

unter ber Beiftlichkeit und bem Abel eine Bruber: schaft Gottes, beren Mitglieder fich nicht nur unter einander Friede gelobten, fondern auch die Storer des Friedens zu verfolgen beschworen. Huch biese Berbindungen wurden bald fruchtlos. Bon der Mitte bes brengehnten Jahrhunderts an vereinigten die Frangofischen Konige ihre Bemuhungen mit denen der Beiftlichkeit, und verkundigten fast unter jeder Regierung den fo genannten Konigsfrieden, vermöge deffen keiner ben Strafe bes hochverraths seinen Beleidiger eher, als vierzig Tage nach dem empfangenen Unrecht eigenmachtig anfallen follte. Dieser Königsfriede wurde eben so menig, als der Gottesfriede beobachtet, weil entweder die Ronige zu schwach, oder zu sorglos waren. Unter meh: reren Konigen drang ber Abel barauf, daß man ihm seine alte Frenheit, sich selbst Recht verschaffen ju durfen, wiederherstellen folle. Die Fehden und Raubereyen, die im vierzehnten Jahrhundert Bauernaufstande, Sungerenoth, Geuchen, und ganglichen Berfall des Acerbaus verurfachten k), dauerten aller Verordnungen der Konige ungeachtet bis unter Carl VII. fort 1), und man wird fich aus dem vorhergehenden Abschnitt erinnern, daß E e 4 -

k) Mezeray IV. 97. et fq.

<sup>1)</sup> Mezeray T. IV. ad a. 1426. 27.

noch bas ganze sechszehnte Jahrhundert burch Straffenraub und Mord von bem Frangosischen Abel geubt wurde.

Robertson m) giebt ju, daß vor der Ankunft Wilhelms des Proberers in England dies felbigen Unordnungen, wie in Frankreich geherrscht, und daß man ahnliche Mittel dagegen gebraucht' habe. Nach der Eroberung aber des Normannischen wilhelm fenen, glaubt er, die Fehden und Rau: berepen seltener in England, als in andern Euro: paischen Reichen gewesen, wovon ber Grund in ber gröffern Gewalt ber Konige, und bem gröffern Unfeben ihrer Gerichte gesucht werden muffe. Diefe Bemerkung wird burch die Englische Geschichte, wie Sume fie geschrieben hat , nicht gang bestätigt. Die Englischen Ronige brauchten mehr und fruher Ernst gegen Rauber, und Storer ber offentlichen Ruhe, als die Konige in Frankreich. Dur konn: ten sie Fehden und Raub eben so wenig, als diese hurudhalten. Seinrich der II. zerftorte alle Raub: schlöffer, aus welchen die offentliche Sicherheit ver: jest wurde n); und bennoch waren unter Sein: rich III. die Straffen durch die Raubereben des Adels, und selbst der koniglichen Sofleute gang

un:

m) l. c, p. 343.

n) Hume II, 186,

unsicher o). **Eduard der erste** errichtete man:
belnde Gerichte gegen Räuber p), und doch brauchte
der Adel um dieselbige Zeit bisweisen den Vorwand von Turnieren, um Messen und Kausseute
überfallen und ausplündern zu können q). Im
J. 1331. zwang Eduard III. die Baronen seines
Reichs zu dem Versprechen, daß sie alle Gemeinschaft mit Mördern, Räubern, und andern Verbrechen ausgeben wollten r). Der Erfolg zeigte,
daß ein Versprechen, das auf diese Art erzwungen s)
werden muste, nicht gehalten wurde, indem die
Vornehmsten des Reichs immer fortsuhren, Mör-

Ee 5 der

o) II. 509. 510. Erant autem, fagt Matthaus von Daris, (p. 207, ad annum 1217.) his diebus multi in Anglia, quibus tempore belli praeteriti dulcissimum fuerat de rapinis vixise: unde post pacem denunciatam, et omnibus concessam non potuerunt prurientes manus a praeda cohibere. Horum autem principales fuerunt incentores Willielmus comes Albemarliae, Falcasius cum suis Castellanis, Robertus de veteri ponte, Brihennus de Infula, Hugo de Bailleul, Philippus Marc, et Robertus de Gangi cum multis aliis etc. Jin J. 1249. lief ber Konig alle Richter ber Grafschaft Southampton aufammentommen, und fagte ihnen mit groffem Ernst: Non est adeo infamis comitatus, vel patria in totius Angliae latitudine, vel tot facinoribus maculata. Ubi enim praesens sum in ipsa civitate, vel suburbio, vel in locis conterminis, fiunt depracdationes, et homicidia. Nec haec mala sufficiunt. Quin imo ab ipsis malefactoribus, exinde cachinnantibus et inebriatis, vina mea propria a bigis captis diripiuntur, et praedae patent, ac rapinae.

p) III, 6.

q) III. 17.

r) III. 194.

s) III, 194.

der und Rauber ju begen, oder ihr Sofgefinde (retainers) auf Mord und Raub auszuschicken t). Unter Richard II. hieß es im J. 1399. im Ein: gange eines Gesetes: ba manche Personen, die nur wenig Land und andere Guter besigen, bennoch groffe Gefolge so mohl von Edelleuten, als von andern unterhalten, damit sie ihnen in allen ge: rechten und ungerechten Fehden bienen mogen, und baraus ein groffes Elend und Unterdrudung des Wolks entsteht; so u. f. w. u). Fehden und Rauberegen nahmen mahrend der burgerlichen Kriege im funfzehnten Jahrhundert eber ju, als ab v). Die erstern horten unter ben Regierun: gen Seinrichs VII., und Seinrichs VIII. auf. Schon oben aber habe ich bemerkt, wie groß die Bahl von Raubern, Dieben und Mordbrennern felbst noch ju den Zeiten der Koniginn Elisabeth gewesen fen.

Durch Fehden und Raub litt Teutschland mehr, als irgend ein anderes grosses Europäisches Reich, weil die Macht der Kaiser vom zwölften Jahrhundert an noch viel geringer, als die der übrigen Könige, und die Fürsten und der Abel viel mächtiger, und zahlreicher, als in den übrigen Län:

e) ib. p. 541. u) ib. p. 456.

v) Man sehe unter anbern Hnme IV. 196.

Landern Europens waren. Unter Ludewig dem Teutschen mufte Adalbert von Bamberg fterben, weil er einen groffen Theil von Teutschland durch feine Ueberfalle und Rauberepen verheert und un= sicher gemacht hatte w). Geinrich I. fand in Sach: fen und Thuringen eine so groffe Menge von Raus bern, Dieben und Mordbrennern vor, daß er allein aus denen, welche Teutschen Ursprungs waren, eine gange Schaar von tapfern Rriegern errichten konnte x). Todtschläge, Berheerungen und Mord= brennerenen waren unter Otto I. eben fo haufig, als falsche Eide und Zeugnisse y); und diese Un= ordnungen nahmen im eilften Jahrhundert ftets au, ungeachtet Seinrich II. alle Straffenrauber, fie mochten so vornehm fenn, als fie wollten, ben= fen ließ z), und auch beinrich IV. eine Zeitlang mit Nachdruck Frieden gebot a). Der Gottesfriede verschaffte im eilften Jahrhundert nur eine geringe Erleichterung. Rraftiger wirkten die fo genannten Landfrieden, von welchen man ichon unter Gein= rich V. einige Proben antrifft b). Als der Kaiser Con=

b) Schmidts Gesch. d. Teutsch. III. S. 207.

w) Lintpr. II. z. Regino p. 73. x) Legio latronum. Wittich. II. p. 22,

y) ib. p. 24, z) Ditmar VI. 66. VI. 98.
a) Vita Henr. IV. p. 63. Ueber die Fehden zu Dits mars Zeiten sehe man diesen Geschichtschreiber. VII. p. 98. 111. Selbst ein Markgraf Gunzelin übte die unerhörtesten Raubereven aus. VI. p. 72.

Conrad, und ber Herzog Friederich von Schwaben ihren Creußzug im J. 1146. antraten; fo fam eine unglaubliche Menge von Dieben und Raubern ausammen, um Theil baran ju nehmen c). Srie: derich der erfte ließ fehr viele Raubschloffer zerficren, und die Bewohner derfelben hinrichten d); in Unsehung der Fehden konnte er aber nicht mehr erhalten, als daß man Niemanden überfallen folle, welchem man nicht die Fehde dren Tage vorher an: gesagt hatte e). Sriederich der II. verordnete ben feiner Eronung zu Rom, daß man ben den Fehden die Landleute, und das Bieh und Gerath derfelben schonen folle f). Bie wenig aber dieses Geset beobachtet worden sep, lehrt eine jede Chronik des Mittelalters, indem in den Fehden der Fürsten und Edelleute unter einander, und der Stadte gegen ihre Bischofe, oder gegen Fürsten oder Benachbarte von Abel bas Berbrennen und Plundern der Dor: fer das erste mar, womit man anfing. Raifer Ru: bolph rif, ober ließ eine groffe Menge von Raub: schlöffern in verschiedenen Gegenden von Tentschland , niederreissen g); und noch mehrere zerstörten in den folgenden Zeiten die Stadte des Sanfeatischen,

Des

c) Otto Fr. de Gest. Fr. I. I. 40.

d) Otto Fris. de Gest. Frid. I. II. 28.

e) Schmidte Gesch. der Teutsch. IV. 372.

f) ib. p. 395. g) Cont. Lamb. Schaff, p. 260.

des Rheinischen und Schwabischen Bundes. Nichtes destoweniger dauerten die Rauberepen, wie die Feh= den bis gegen das Ende des funfzehnten und in den Anfang des sechszehnten h) Jahrhunderts in Teutschland allgemeiner, als in andern Ländern fort. Eben daher führte Menenas Sylvius Fehden und Rauberenen als die einzigen Ueberbleibsel der alten Barbaren an, und ein anderer Zeitgenoß biefes Schriftstellers schilderte Teutschland als eine einzige groffe Rauberhohle i). Beiftliche Churfürften begunftigten noch um diefe Beit Rauber auf ihren eigenen Schlössern k), und Domherren musten durch Reichsgesege ermahnt werden 1), daß sie nicht mehr vom Stegreif leben, oder durch ihre Rnechte Rauberen treiben laffen follten. Die Chroniken von Strasburg, Speier, Lubeck, Wirzburg und an= dern beträchtlichen Städten find voll von Benfpielen von Raubereyen, und voll von Klagen über bie Schaden, welche ihren Burgern und ihrem Sandel durch die Unficherheit der Meere und Straffen juge= fügt worden. Wenn man auch in den zerftorten Raub=

h) J. Boemus de rit, gentium III, p. 248. Incredibile est, quantum (nobilitas) miseros et inselices homines vexet, quantum exsugat. Esset Germania nostra ter quaterque selix, si Centauri isti, Dionysii et Phalarides aut ejicerentur, aut saltem ipsorum tyrannide refraenata etc.

i) Echmidt VII, 124.

<sup>(</sup>k) ib. 127. l) ib. VIII. S. 270.

Raubschlössern, und in den weggenommenen Raubsschiffen einen Theil der verlohrnen Guter wiederserhielt; so waren selbst diese Unternehmungen, und die Rothwendigkeit, stets bewassnet zu senn, mit einem grossen Auswande von Blut und Gelde verzbunden.

Bon dem Ende des zwolften Jahrhunderts an murden die Goldner, welche die Ronige und Fur: ften auf eine bestimmte Zeit in ihre Dienste nah: men, nicht nur die Sauptursache ungerechter, und immer fich vermehrender Erpressungen von Seiten ber Regenten, sondern auch eine Saupturfache ber verheerendsten Gewaltthatigkeiten, und der blutig: ften Graufamkeiten mahrend eines Zeitraums von mehr, als vier Jahrhunderten. Bewöhnlich konn= ten die Fürsten ihre Goldner entweder gar nicht, ober wenigstens nicht zur rechten Zeit bezahlen, und alsdann suchten fich diefe durch Rauben und Plan: bern zu entschädigen. Wenn man aber auch bie Soldner gang befriedigt hatte; fo blieben fie boch unter ihren Sauptleuten zusammen, burchzogen eine Proving nach der andern, plunderten das platte Land, eroberten oder brandschaften die Stadte, und fegten sich, wenn sie sich gleich theilten, fo lange sie konnten, in unbezwinglichen Schloffern fest, aus welchen sie alle umliegende Wegenden überfielen, ober auch

auch nothigten, Beleitsbriefe, oder Schugbriefe um bobe Summen zu kaufen. Rein anderes Reich litt durch folche Cbentheurer und Bofewichter fo febr, als Frankreich, das im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert dadurch feinem ganglichen Untergange nahe gebracht wurde m). Der ganzliche Berfall der Kriegszucht, fagt Nicolaus von Clemanges n), ist eine Saupturfache der unerträglichen Uebel, von welchen unser Baterland niedergedrudt wird. Un fatt daß unsere Rrieger die Rirche und ben Staat vertheidigen sollten, wuthen sie allenthalben wie auf feindlichem Boden mit Feuer und Schwerdt. Im unverfohnlichsten berauben und verheeren sie die Angehörigen und Gater ber Rirche. Wenn fie irgendwo hinkommen o), so ist ihre erste Frage: welche Dorfer, ober Sauser und Landerenen Clos stern, oder Stiftern geboren? Gobald sie dieses erfahren haben, fo fallen fie, wie reiffende Bolfe, über das Eigenthum der Rirche her, und verzehren pder nehmen nicht bloß, was sie brauchen, fondern jerftoren auch fehr vieles, was fie gar nicht nugen konnen. Rein Buhn, oder Sahn, kein Ralb, ober Lamm, oder Rind, oder anderes Stud Dieb bleibt

m) Man sebe bas 6. Cap. ber Besch. ber Ungleichheit ber Stande.

n) de laplu Just. c. 18. in Op. p. 56.
o) Epist. ad Johannem de Gersonio Ep. 59. p. 161.
es sq.

unverschont. Der arme Bauer mare noch gludlich, wenn die Raubet fich mit dem begnügten, was fie in seiner Butte, oder seinem Stall vorfanden. Gie zwingen ihn aber noch überdem durch die schrecklichsten Mißhandlungen, daß er in die Stadt geben, und feinen Baften Bewurge, fremde Beine, Schuhe, Stiefel und Rleider kaufen muß, wenn er gleich nicht so viel hat, baß er sich selbst, sein Beib und feine Rinder erhalten und bededen fann. Meben der Zusammenschleppung von Egwaaren ift die erfte Arbeit von Rriegern, die wie ein Don: nerwetter in ein Dorf einbrechen, daß sie alle-Schränke und Kisten, alle Zimmer, Keller und Winkel mit Gewalt öffnen, und auf das genauste durchsuchen, um Sachen von Werth, welche sie finden, mit gieriger Faust an sich zu reissen. Gie führen daher gewöhnlich Wagen ben sich, auf welche sie ihren Raub paden, und ich selbst habe oft gesehen, daß sie ganze Dorfer so rein ausge= plundert hatten, daß auch nicht einmahl ein Galzfaß, ober eine Lampe, ja daß im hartesten Winter den Einwohnern nicht einmahl der grobe Gad übrig geblieben war, in welchen sie ihre Leiber eingewickelt hatten p). Alles Hausgerath, alle Frucht,

p) ib. tt. itt Op. p. 154. Nam de vestitu quidem quid loqui attinct, cum saccos, quibus jam vusgo induuntur, nisi nimia sint vestutate consumti, it media etiam hyeme auserant.

Krucht, und alles Bieh, was die Rauber nicht mitnehmen konnen, oder wollen, muffen die Befiger um willführliche Preise lofen, oder man vernichtet das eine und die andere auf die muth= willigste Urt. Vor bem Aufbruche ist nichts gewohnlicher, als daß fie Danner, Weiber und Rinder nacht aus ihrem Lager hervorziehen, und mit dem Degen in der Fauft fo lange bedroben, bder fo lange martern, bis diese zulegt auch ihr Leben gekauft, oder kleine Schape, welche fie ver= borgen hatten, entdedt haben. Da diese Unges heuer felbst Closterjungfrauen entehren, fo fann man leicht denken, mit welchem Frevel sie die Weiber und Tochter des wehrlosen Landmanns schanden. Det grofte Theil diefer Butheriche rufmt sich zwar, von Abel zu fenn; allein es finden fich nur wenige Edelleute unter ihnen. Die meisten bestehen aus entlaufenen Knechten, ober aus verdorbenen Sandwerkern, ober aus Bertries benen, ober aus Dieben, Raubern und andern Berbrechern q). Go bald irgend ein Kriegszug ange=

q) Rara illic nobilitas est, quanquam sese plerique nobilitate jactent. Armorum sentina illa partim ex servis sugitivis, hominibusque apostatis, partim ex desidiosis, ignavisque artiscibus, sua odio artiscia habentibus, atque in luxu et otio suam sovere inertiam quaerentibus, partim ex lenonum gregibus, cum suis pariter scortis, partim vere ex

angekundigt wird, fo laufen aus den Stadten alle bose Schuldner, alle Hurer, Spieler, und andere nichtswürdige Menschen, und alle Mörder und Rauber aus ihren Schlupfwinkeln zusammen, um ihre Dienste anzubieten. Gleich nachdem ste sich gemeldet haben, fundigen fie dem Burger und Landmann, den Witwen und Baifen, den Eld= stern und Rirchen ben Rrieg an: und nun magt es feine obrigkeitliche Person mehr, ihre Gewalt: thatigfeiten zu bestrafen, oder zurud zu halten. Go furchtbar bas lofe Befindel den Mitburgern ist; so verachtlich ist es dem Feinde. Der eine trägt einen halbverrosteten Degen: ber andere eine gerbrochene Lange, oder eine alte Urmbruft, oder einen schlechten Bogen und Pfeile; und ihre Pferde nehmen sie, wo sie konnen, vom Pfluge weg. -Bon allen diesen Drangsalen werden wir, so schließt Micolaus von Clemanges, nicht eher befrent werden', als bis man befiehlt, und mit der groften Strenge auf den Befehl halt: daß auffer dem Konige feine als machtige, und vornehme Manner Rrieger anwerben burfen, und daß auch diese eidlich

exulibus, et omni genere latorum, sceleratorumque hominum collecta. . . . Quae cum ita sint, quis miretur, servos hoc tempore tam paucos inveniri, aut inventos tam caro conduci, cum omnes hanc castrensem petant praeclaram ac pulcherrimam disciplinam. l. c. p. 162.

ver=

versprechen, ihren angeworbenen Rriegern richtig den Gold zu reichen: und bis der Konig felbst Die Goldner, welche er in seinem Dienste hat, punctlich bezahlen läßt. Alsbann wird es mogs lich fenn, eine ftrenge Rriegszucht einzuführen, und alle von den Kriegern begangene Berbrechen und Bergehungen nach der Borschrift der Gesege ju strafen. Die Ausgelassenheit der Soldner bors te in Frankreich eben so wenig, als in andern Landern mit der Errichtung von stehenden Beeren auf. Die Goldner sesten unter Carl VII. Qui dewig XI. und den folgenden Konigen ihre Plun= berungen, Folterungen, und Morde, wie vorher, fort, weil entweder ber Gold von den Konigen nicht ausgezahlt, oder von den Sauptleuten uns tergeschlagen wurde r); und alle diese Plagen Ff 2

r) Bondin. de rep. V. v. 5. p. 875. Milites summae laudi ac voluptati ducunt, agros vastare, agricolas spoliare, vicos incendere, urbes obsidere, obsessas expugnare, expugnatas diripere, direptas inflammare, stupra caedibus, caedes stupris cumulare; omnia denique humana divina miscere. Hae sunt utilitates, hi militiae fructus bonis omnibus detestabiles, militibus tamen suaves ac jucundi. Quid enim exemplis in re tam perspicua opus est, aut quis ea recordari fine horrore, vel audire fine gemitu possit? Quis etiamnum agricolarum vulnera nescit? quis non videt calamitates? quis querimonias non audit? Certe quidem omnes omnium agros, pecora, fruges, quibus spiritum ducimus, haec inquam omnia sunt in potestate militum, id est, ut plerique omnes interpretantur, praedonum: quos vel avaritia ab hostibus ad praedam; vel libide

verschwanden erst unter Ludewig XIII., nachdem Richelieu anfing, ben Goldaten ihre Lohnung und übrigen Bedürfniffe auf das genaueste reichen au laffen, und eben begwegen auf ftrenge Rriege= jucht ju dringen. s). Rach Frankreich buldete-Italien von der Mitte des vierzehnten bis in die Mitte des fechszehnten Jahrhunderts am meiften von den Schaaren einheimischer und auswartiger Goldner t), und alle Italianische Schriftsteller des funfzehnten- und sechszehnten Jahrhunderts stimmen barin überein, daß die Feigheit der Gold: ner gegen den Feind, die Treulofigfeit ihrer Gub: rer, und die Raubsucht der Hauptleute sowohl als der Gemeinen der vornehmfte Grund des Ber: falls dieses schonen Landes geworden feven. Goldner der Teutschen Raiser und Fürften raub: ten, und mordeten in Teutschland eben so fruh, als in andern Landern. Das Uebel wurde aber' nicht

bido ad voluptatem: vel crapula ad ingluviem: vel furor ad crudelitatem revocare consueverunt. Ebenbers. VI. c. 2. p. 1047. Latrociniorum vero culpam in principes regerunt, quod sine stipendiis militare cogantur; quanquam nec inviti militare coguntur, nec stipendia, si rex velit, sibi dari cupiant, ut liberius praedari liceat. Una igitur est tuendae civitatis ac disciplinae militaris, quam nullam habemus, restituendae, tum etiam latrociniorum coercendorum ratio, si militibus stipendia dentur.

8) Aubery Vie de Richelieu. II. 364. 65. t) Geschichte der Ungleichh. der Stande. Cap. 5.

nicht eber, als unter dem Raiser Mar fo groß, daß es allgemeine und laute Rlagen erregt hatte. Won dieser Zeit an werden die Landsknechte bis gegen die Mitte des letten Jahrhunderts zu den Schredlichsten Landplagen unsere Baterlandes gerech= net u). Wenn Teutschland das Glud hatte, daß es von Goldnern in den frubern Jahrhunderten weniger, als andere Europaische Lander heimgesucht wurde; so hatte es dagegen auch das Unglud, daß einheimische und fremde zugellose Rotten das machtigste und bevolkertste aller Reiche im letten Jahrhundert langer, als ein jedes andere Land zertraten. Rein Patriotischer Teutscher kann ohne die innigste Wehmuth, und den feurigsten Abscheu alle die unnaturlichen Greuel und Frevel lesen, welche die unbandigen Landsknechte im drepffigjah: rigen Rriege an den Einwohnern der Stadte, und des platten Landes ausübten, und welche feiner besser, als Philander von Sittewald in mehreren seiner Gesichte geschildert hat.

Da nun Fürsten, und Günstlinge von Fürsten, Abel und Geistlichkeit, Richter, und Verwalter der öffentlichen Einkunfte, Strassenräuber, See= räuber und Söldner unaufhörlich, und oft mit ver= einter Wuth an dem Mark der Völker des Mittel=

Ff 3 alters

u) Schmidts Gefch. ber Teutschen. VII. 243. u. f. G.

alters nagten; war es ba ju verwundern, daß Theurung, Sungersnoth, und anstedende Geuchen in den Jahrhunderten des Mittelalters häufiger, als in den letten Zeiten waren? Ich habe mir die Muhe gegeben, aus dem Gregor von Tours, dem Lambert von Aschaffenburg, aus der Limburgischen, Frankfurtischen v), und Speierschen Chronif, aus der Chronif von Ronigshofen, aus Mezeray's Geschichte von Frankreich, und einem groffen Theil der Sumischen Geschichte die Jahre auszuzeichnen, in welchen Sungerenoth, oder Geuchen in Frankreich, Teutschland, und England herrschten; und ich kann nach diesen Datis versi: chern, daß vom eilften Jahrhundert an meistens fein Jahrzehend, und nie ein Menschenalter verfloß, wo nicht in allen diesen Landern Hungersnoth, und Seuchen ausbrachen, und bald den gehnten, bis: weilen den vierten oder dritten Theil der Einwohner von gangen Reichen oder Provinzen wegrafften. Die meisten Menschen waren im Mittelalter in eben dem Fall, worin der Berfaffer der Limburgi= schen Chronik mar, welcher von sich erzählt, daß er wenigstens viermahl groffes Sterben und Pestilenz erlebt habe w). Wenn also Jemand auch

Das

v) Man sehe bes. Lersner ir B. 2Th. S. 37. u. 2 B. 4Th. S. 45. wo man bemerken kann, wann die haus fige und grosse Sterblichkeit aufgehort hat. w) S. 117.

das Glud hatte, fich und die Geinigen der Ges walt der Fürsten und ihrer Diener, oder den Dach= stellungen von Raubern und Goldnern ju entziehen; so muste er doch alle zehn, oder funfzehn Jahre befürchten, daß irgend eine anstedende ge= fährliche Krankheit', oder gar der schreckliche hun= gertod ihm felbst Leben ober Gefundheit, oder auch die theursten Personen entreiffen wurde; und Sungersnoth gehört baber, wie Peftartige Rrantheiten zu den allgemeinen Uebeln, die aus den schlechten Berfaffungen des Mittelalters entstanden, und ent= stehen muften. Die Regenten waren zu unwiffenb, ju nachlässig, und zu ohnmächtig, als daß fie kraf. tige Unftalten gegen Theurung, Sungerenoth und ansteckende Rrantheiten hatten machen konnen x). Man brauchte, wie schon Möhsen richtig bemerkte, gegen Landplagen entweder gar feine, oder nur geistliche Mittel, weil man sie als gottliche Stras fen anfah; und eben diese geistlichen Mittel, unter welchen Processionen und Andachtsübungen 8f 4 den

x) Senebier Hist, lîtt. de Généve. I. 70. Aussi l'on ne connoît plus ces maladies contagieuses, qui remplissiont les maisons d'estroi et de deuil. La vie elle-même est plus longue et plus sûre, qu'elle ne l'étoit dans ces tems malheureux; il paroit par le depouillement des régistres mortuaires, que la probabilité de la vie d'un ensant, qui venoit de naître, au tems de la reformation étoit à celle d'un ensant, qui naît aujourdhui, comme 6 à 28.

den Kirchen die gewöhnlichsten waren, trugen am allermeisten zur Fortpflanzung oder Verlänge: rung von Seuchen ben. Fast alle wirksame Vor: kehrungen gegen Hungersnoth, und besonders gezen die Ausbreitung oder zur Milderung von peste artigen und andern gefährlichen Seuchen sind erst in unserm jesigen Jahrhundert erfunden, oder glücklich angewendet worden.

Reiner meiner Leser wird, hoffe ich, mehr menfeln, daß Leben und Gefundheit, Ehre, Frenheit und Eigenthum gegen die Unfalle von Fürsten, und Fürstendienern, von Rriegern, und Raubern, von Sungersnoth und pestartigen Seuchen in un= fern gegenwärtigen Verfassungen unendlich geschüßt sind, als sie in vorigen Zeiten waren. Und eben so wenig wird irgend ein nachdenkender Lefer zwenfeln, wo man die Ursache der gröffern Dassi: gung der Fürsten, der Gerechtigkeitsliebe der Rich: ter, der Treue und Gorgfalt der Einnehmer, und Bermalter der öffentlichen Ginkunfte, und des gang: lichen, oder fast ganglichen Aufhörens der übrigen allgemeinen entweder moralischen, oder physischen Mebel des Mittelalters zu fuchen habe. Bielmehr werden alle mit mir in bem Bekenntniffe überein stimmen, daß der einzige Grund der durchgehends verbefferten Staatsverwaltung der neuern Zeit in der groffen Bermehrung, und Ausbreitung nuglicher Rennt:

Renntniffe, und in der dadurch bewirkten Berbefferung der Gitten aller Stande, Geschlechter und Alter liege. Meine Lefer merden erlauben, daß ich ihnen über diesen Wegeustand nur noch einige wenige Bes trachtungen vorlegen darf.

Die Englische Nation war das erste groffe Europäische Volk, welches seine Verfassung frenlich unter den heftigsten Erschütterungen verbefferte. Die Petition of right, welche schon Carl I. im J. 1628. bestätigte y): die habeas corpus Acte, die 1679 unter Carl II. zu Stande fam z); und endlich die declaration of rights, welche man dem Ronige Wilhelm vorlegte, verbunden mit der Preffrenheit, welche man im J. 1694. erlangte a), murden die Grundpfeiler der Frenheit und Glud: feligkeit der Britten. Wenn die erhabenen Grund: faße, auf welchen die Englische Berfassung erbaut wurde, von mehreren groffen Rationen Europens ohne blutige Umwalzungen hatten angenommen, und ausgeführt werden konnen: so murde ich die Wahrheiten, welche die Schopfer der Englischen Frenheit in heilige Bolksgesetze verwandelten, für viel wichtigere, und dem gangen menschlichen Be= schlechte ersprießlichere Entdeckungen halten, als womit das von der Frenheit beflügelte Genie New: 8f 5

tons,

y) Hume VIII. 313, 26. 2) XI. 347. 348. a) XII. 217.

ton's, und seiner Zeitgenossen die Grangen bes menschlichen Biffens fo fehr erweiterten. auffer den Einwohnern der vereinigten Peovingen waren die übrigen Europaischen Bolfer für ein fol= ches Licht, als in England aufgegangen, und eine solche Freiheit, als in England errungen worden war, noch nicht empfänglich genug. In bem verbdeten Teutschland bluteten noch lange die Bunden, welche der drepssigjahrige Krieg geschlagen hatte. Spanien lag an einer fast todtlichen Entfraftung darnieder, welche der Ehrgeiß, und die Raubsucht von Konigen, und Ministern erzeugt hatten, und noch immer vermehrten. Frankreich war uoch findisch genug, sich des eiteln Prunks, und der eiteln Giege feines Ronigs ju freuen, und gur Bes friedigung der Eroberungesucht und Eitelfeit deffel: ben, das Leben und Bermogen feiner Gohne mit unbedingtem Gehorfam berzugeben. Unterdeffen blieb das schreckliche Benspiel des Verfalls ber Spanis fchen Monarchie, der Berftummelung und Bermu: ftung der Spanischen Niederlande, und noch mehr Die Benspiele der erftaunlichen Macht und Groffe der vereinigten Riederlande und des befrepten Eng: lands nicht ohne segenvolle Wirkungen. tet kein anderes Bolk den Sollandern und Engs landern geradezu nachahmte; so wurden doch die Geseße und Einrichtungen der lettern all: mablig

mablig die Muster der übrigen Nationen, und ein Theil des Lichts und der Frenheit, die in Holland und England herrschten, floß auch in die dunkelsten Winkel unsers Erdtheils hinein. Gully, Colbert, und mehrere groffe und edelgefinnte Teutsche Fürsten erkannten, daß selbst Könige und Fürsten um desto machtiger wurden, je gludlicher ihre Bolfer fenen: daß Wölker nie gludlich und machtig werden konnten, wenn nicht Aderbau, Gewerbe und Handel unter ih= nen bluften: und daß biese wiederum nie aufblufen konnten, wenn nicht das Leben, das Eigenthum, und die Frenheit der Bürger gegen alle willkührliche Ge= walt geschüßt waren. Die Pracht, die Eroberungen, und der Despotismus Ludewigs des vierzehn: ten reiften freylich Biele feiner fürftlichen Zeitge= noffen zur Nachäffung. Zugleich aber machten diese Pracht, und Eroberungen die Regenten aufmerksam auf die gute Berwaltung einiger Französischen Minister, ohne welche Ludewig XIV. weder so hatte glanzen, noch larmen konnen, als er wirklich that. Die übrigen Fürsten wetteiferten mit Ludewig XIV. in der Ermunterung von Runften, Wiffens schaften, Manufacturen und Sandel. Die Unternehmungen, zu welchen Colberto Berwaltung Qu: dewig XIV. fähig machte, und die Dhnmacht und Erniedrigung, in welche diefer Konig gegen das Ende seiner Regierung fiet, trieben nachdenkende

Fürsten gleich start an, ihre Finangen in Ordnung ju bringen, oder ju erhalten; und die geordneten Finangen ichusten die Unterthanen gegen verberb= liche und willführliche Erpressungen. Man mablte die Minister, und besette die Richterstuble sorgfal= tiger, als vormable: und je groffer und aufgeklar: ter bie Minister, und Richter maren, oder murden, desto mehr verschwand willführliches Regiment. — Unstreitig also maren die machsende Aufflarung, und Sittenbesserung die einzige Urfachen, daß ent: weder die Grundverfassungen, oder die Berwaltung der Europäischen Staaten in dem letten und gegenwärtigen Jahrhundert fo fehr vetbeffert murden, und daß die Verwaltung und der davon abhangende: Bustand der Wölker einander viel ahnlicher find, als ihre Constitutionen, indem die Fürsten und ihre Minister im Durchschnitt nicht mehr fur die-Befriedigung ihrer Leidenschaften und Luste, sondern für das Wohl ihrer Unterthanen forgen, und meis ftens fo handeln, als wenn sie benen, über welche fie herrschen, in jedem Augenblick verantwortlich waren b). Wir durfen hoffen, endlich dahin ju fom:

Dichten doch alle Fürsten im Stande seyn, am Ende ihrer Regierung von ihrem Thun und Lassen eine solche Rechenschaft abzulegen, als der unvergesliche Wohlthater seines Bolks in dem Governodella Toscana sotto il regno di sua Maestà il re Leopoldo II. Firenze 1791. 4. ablegte!

kommen, daß nicht die wenigsten, sondern die meissten Regenten einsehen, daß nur derjenige Fürst wahrhaftig groß sey, dessen Unterthanen einen eben so hohen Sinn haben, als er selbst c).

## Sechster Abschnitt.

Ueber die Gerichtsverfaffung, und Gesetzebung bet Wolfer des Mittelalters.

In den vorhergehenden Abschnitten schilderte ich bie Gitten, und das Berfahren der Fürsten, und Richter, wodurch auch die besten Gesete, wenn man dergleichen gehabt hatte, vereitelt wor: ben waren. Jest untersuche ich die Berichtsverfasfung, und die Gesetze des Mittelalters, die beide im Durchschnitt so beschaffen waren, daß dadurch auch unter den unbestechlichsten Richtern febr oft Ungerechtigkeiten aller Art veranlaßt werden musten. Die Gerichtsverfassung, und Gesete des Mittel= alters beweisen es noch einleuchtender, als die Gitten und Regierungsformen, wie unbeschreiblich groffe Wohlthaten wir der Aufflarung zu verdanken ba= ben. 3ch werde mich bei allen den Puncten febr. tury faffen tonnen, wo ich bie Facta febst in un= terrichteten Lefern als bekannt voraussegen kann.

Unter:

c) Dalrympl, I. 15. few Princes are wife enough to know, that no king can be truly great, the minds of whose subjects are not as high, as his own.

Unterscheidende Merkmahle der Gerichtsverfasfung, und der Geseße des Mittelalters sind Berschiedenheiten und Widersprüche der Nechte in denselbigen Neichen, Gegensaß von Gerichtsbarkeit, und
Richterstühlen, Befrenungen und Privilegien von
gewissen Ständen, oder Gegenden, Städten, und
politischen Corpern zum Schaden der übrigen Mitbürger, gerichtliche Beweise, ben welchen Unschuldige leicht unterdrückt, und Schuldige leicht losgesprochen werden konnten, Strafen, die entwedet durch
ihre Gelindigkeit, oder durch ihre Härte unzweckmässig waren, und endlich Geseße, wodurch Ehen und
der Handel gestört, oder erschwert, und Fremdlinge und Unglückliche als Feinde behandelt wurden.

Go wie die Teutschen Wolker von seher den Grundsaß hatten, daß ein Jeder von seines Gleischen gerichtet werden musse; so liesen sie nach den Eroberungen von fremden Landern den Einwohnern die Frenheit, daß ein Jeder nach den Gesehen seines Volks leben, und sich richten lassen konne. Sine nothwendige Folge dieser Teutschen Milde war, daß nicht selten sechs und noch mehrere Perssonen, die in dem Bezirk desselbigen Grafen, oder Richters wohnten, nach eben so vielen verschiedenen Gesehen, nach Salischen, Ripuarischen, Kömischen, Burgundischen, Longabardischen, Allemannischen, Bairischen, und Sächsischen Gesehen lebten, und

sich richten lassen wollten a). Die hieraus ent= Stehende Bermirrung muste um desto groffer fenn, Da die Richter und beren Schöpfen, oder Benfiger gewöhnlich feine gelehrte, oder forgfältig gebildete Manner, und die Besetze der meisten Teutschen Wolfer entweder gar nicht, oder wenigstens nicht vollständig gesammelt waren. Unter den altesten Teutschen Gesetssammlungen hatten nur die der Westgothen, und Longobarden eine gewisse Voll= Ständigkeit. Die ersten Gesethücher der Franken hingegen, ber Sachsen, der Baiern und Allemannen waren außerst durftig und unzulänglich. vollständigeren Sammlungen der Sachsischen und Schwäbischen Gesetze, und der meisten Land = und Stadtrechte so wohl in Teutschland, als in andern Europäischen Reichen fielen erft in das drenzehnte, oder vierzehnte Jahrhundert; und man fann boch: Stens ein und das andere Benspiel von fruheren Sammlungen anführen. Go lange Die Rechte und Gewohnheiten der Europäischen gander und Stadte noch ungeschrieben waren, fo lange geschah es febr oft, daß die Richter und Schöpfen nicht wusten, wie sie gewisse Falle entscheiden sollten. Unter folden Umftanden rief man, wenn' man bas Recht ernstlich suchte, eine gewisse Zahl von alten unb

d) Schmidt II. 173.

und erfahrnen Männern zusammen, und fragte diese, was die Gewohnheit des Landes und der Stadt mit sich bringe, und wie man sonst in den streitigen Fällen gesprochen habe e).

Als im neunten, und zehnten Jahrhundert die Franken, Burgunder und Romer allmählich in ein Bolk zusammenschmolzen; so borte frenlich in dem heutigen Frankreich die groffe Mannigfaltig: feit von Teutschen Rechten auf, gllein der Unter: schied des Romischen und Frankischen Rechts dauerte, wie die Landrechte und Stadtrechte ver: Schiedener Provingen, Districte und Stadte fort. Lange nach der Miederlassung der Franken, und anderer Teutschen Wölker in den Romischen Provingen bestand die Beistlichkeit, besonders die geringere Beiftlichkeit, nicht aus Teutschen, fondern aus ben fo genannten Romern, ober ben Uebermundenen. Diese groftentheils aus Romern bestehende Geistlichkeit lebte nach Romischen Be: fegen, und behielt auch meiftens Sammlungen, oder Auszüge aus den Romischen Gesetzen bey f). Daher geschah es, daß selbst Franken und Longo: barden, welche Beistliche murden, ihrem bisherigen Recht entsagen musten: daß die Beistlichkeit das ganze

e) du Cange im Borte Turba.

f) du Bos III. 395. und Hervé matières scodales l. 313. 314.

ganze Mittelalter durch fortfuhr, nach Kömischen Geseßen zu richten: und daß nicht bloß das geiste liche Recht fast ganz aus dem Römischen entstand. sondern daß auch lange vor der Wiedersindung der Pandecten, und der Errichtung der hohen Schule zu Bologna das utsprüngliche Germanische Recht in allen Theilen von Teutschland durch das Kömische Recht auf mannigfaltige Art abgeändert wurde g).

Das Teutsche und Romische Recht war kaum to fehr mit einander streitend, als die geistliche und weltliche Gerichtsbarkeit. Die Beistlichkeit bes anugte sich von der Mitte des neunten Jahrhun= derts an nicht mit den groffen Borrechten: daß ihre Personen, ihre Guter, und Unterthanen von aller fremden, oder weltlichen Gerichtsbarkeit befrent waren. Gie trachtete auch darnach, wie sie allmählich die weltlichen Stande, und felbst die Ronige und Fursten, unter ihren Gerichtegwang, oder ihre Bothmässigfeit bringen konnte. Die Pabste gegen Raiser und Konige magten, bas wagten die bischöflichen und andere geistliche Be= richte gegen Grafen, herren, und Gemeine. Go wie jene sich in die Bahlen, in die Rriege, uns Regierungsgeschäffte der Ronige und Fürsten mische ten; so mischten diese sich in alle Ungelegenheiten

des burgerlichen Lebens, und zogen nicht bloß Ches fachen, oder Staubensfachen, sondern alle Sand: lungen, die etwas fundhaftes enthielten, vor ihre Gerichte h). Die heuchelnde Geistlichkeit, sagte der Französische Adel im J. 1247, wo er sich zur Bertheidigung seiner Rechte gegen die Clerisen ver= schwor, die heuchelnde Beiftlichkeit bedenkt nicht, i) daß das Französische Reich durch das Blut und die Waffen unserer Borfahren erobert, und jum wahren Glauben bekehrt worden. Mit füchsischer List lockte sie uns allmählich unsere Guter ab, und brauchte diese dann dazu, um uns von fich abhan: gig zu machen. Gohne von Knechten über über uns Frene und unsere Rinder Gerichtsbarkeit aus, die wir nach den Gefegen der ersten Gieger ihre Richter fenn follten k). Wir Edle bes Reichs verbinden une daher einmuthig mit einem heiligen Eide, und verordnen: daß, da das Reich der Franfen nicht durch geschriebene Besege, und nicht durch

den.

h) Mezeray IV. 415. 416, und Bodin. de rep. Lib. III. 3. p. 443. Cum autem jurisjurandi et numinis violati specie omnem pontifices apud nos omnium pene rerum cognitionem ad se pertraxissent; etc. Sibert Variat. de la Monarch. Franç. II. 302.
i) Matth. Paris. p. 483.

k) Jurisdictionem saecularium principum sic absorbent, ut silii servorum secundum suas leges judicent liberos, et silios liberorum, quamvis secundum leges priorum triumphatorum deberent a nobis potius judicari etc.

ben Stolf ber Beiftlichen, sondern durch das Blut von Kriegern erworben worden 1), fein Beistlicher, oder Lape sich fernerhin unterstehen soll, Jemanden vor ein geistliches Gericht zu ziehen: ausgenommen in Chesachen, und ben Rlagen von Regeren und Bucher. Wer diese Berabredung übertritt, der foll unwiederbringlich sein ganzes Vermögen, und ein Glied feines Corpers verlieren: jur Bollziehung von welchen Strafen wir gewisse Personen bestellt Wir hoffen auf diese Urt, wieder zu uns fern Gerechtsamen und Besigungen zu gelangen, und die übermuthige Beiftlichkeit in den Buftand der erften Rirche jurudzubringen, mo fie uns gotta liche Wunder zeigen wird, die schon lange von der Erde verschwunden find. - Diese Bunsche, und Bemuhungen blieben noch lange eben fo fruchtlor, als ahnliche Statuten, die man bald nachher in England machte m). Durch die vollkommne Un= abhängigkeit von aller fremden Gewalt wurde die Beiftlichkeit durchgehends ein Staat im Staat, welches in mancher Rudficht um desto gefährlicher war, da sie sich selbst wieder in mehrere von ein= ander unabhangige, und entgegengesette Corper (y g 2 theilte.

<sup>1)</sup> quod regnum non per jus scriptum, nec per clericorum arrogantiam, sed per sudores bellicos suerit acquisitum.

m) ib. p. 488.

theilte. Die Ordensgeistlichen wurden der Gewalt der Bischofe, die Bischofe immer mehr und mehr der Gewalt der Erzbischöfe entzogen; und die Pri: vilegien, welche die verschiedenen Orden erhielten, machten sie insgesammt zu Feinden von einandet, so wie sie gemeinschaftliche Feinde des übrigen Bolks waren. Wenn geistliche Personen, ober solche, die unter dem Schuße der Beistlichkeit standen, der gröften Berbrechen schuldig wurden; so war in den meisten Fallen die Dacht keines Konigs und Fürsten groß genug, um die Diffes thater zur verdienten Strafe zu ziehen. Hatte man hingegen die Beistlichkeit beleidigt; so schleu: derte diese gleich Interdirte und Bannstrahlen ab, vor welchen Jahrhunderte lang alle Könige und Fürsten unsers Erdtheils gitterten. Der Dif. brauch dieser geistlichen Strafmittel nahm benfelben freylich auf die Lange einen groffen Theil ihres Ansehens; allein das Concilium in Basel muste es noch im J. 1435. verbieten, bas man nicht gange Stadte um der Schulden eines, oder einiger Bürger willen in den Bann thun folle n). Un statt

Bodin. VI. 994. 995. bef. Nicolaus de Clemanges de corrupt. eccles. statu c. 8. Sed hodiernis diebus adeo invaluerunt, (suspensiones, interdictiones, anathemata —) ut passim pro levissimo quasi delicto saepe etiam pro nullo inferantur. Sicque in nullum timorem, in extremum pervenerunt contemptum.

ftatt daß man Bischofe, Aebte, und geiftliche Corporanur ben dem Papfte, oder deffen Abgeordneten be= langen konnte; so machten die geistlichen Gerichte auf das Recht Unspruch, daß Personen, die unter gang an= bern Richtern ftanden, aus den entfernteften Wegen: den vor ihnen erscheinen, und ihr Urtheil vernehmen Schon in der Mitte des brevzehnten sollten. Jahrhunderts forderten die Angehörigen der hoben Schule zu Paris Personen aus allen Theilen von Frankreich vor das Tribunal der Universität, und zwangen sie durch die Furcht vor den Rosten und Gefahren, welche die Reise, und der Aufenthalt in Paris nach fich ziehen wurden, bie ungerech= ten Unmaassungen zu erfüllen, welche man an sie machte o). Ungeachtet die Universität sich selbst als die alteste Tochter der Konige von Frankreich ansah; so erkannte sie bas Unsehen der Könige nicht allein nicht an, sondern beklagte sich über Die Könige ben den Pabsten, und mißhandelte die königlichen Richter als nichtswürdige Buben P).

G g .3

Die

p) Crevier ib. II. 27. 149. Im J. 1304. ließ Pierre Jumel, Prevot von Paris, einen Studierenden henken, ungeachtet dieser die Privilegien der Geists lichkeit reclamirt, und von einem geistlichen Eris bunal gerichtet zu werden verlangt hatte. Wegen dieser Verletung der geistlichen Immunität machte der Official von Paris folgenden Bescheid bekannt: "Der Official von Paris allen Erspriestern, Pries "stern, Pfarrern, Caplanen, und allen andern Vors

Die Misbrauche in den geistlichen Corpern und geistlichen Gerichten mochten so groß seyn als sie wollten; so hatte man bis in das vierzehnte Jahr: hundert hinein kein Mittel, sie abzuschaffen, weil die Geistlichkeit ihren Orden, ihre Rechte und Frenheiten für so göttlich und unverlehlich hielt, daß weder die Völker, noch die Fürsten das Geringste darin verändern, oder davon wegnehmen dürsten. Eine der ersten Anwendungen, welche die Könige von ihrer wachsenden Gewalt machten, war diese, daß sie die Rechte, Frenheiten, und besonders die Gerichtsbarkeit der Geistlichkeit einschränkten, und daß sie die Personen sowohl, als die Güter der Geistlichen ihres Gebiets mehr oder weniger

von

"ftebern von Rirchen, u. f. w. Wir befehlen euch "allen und Jeben, vermoge bes heiligen Beborfams, "ben ihr schulbig fend, und ben Strafe ber Guss "pension, und des Banns, wenn ihr diesem Befehl "nicht gehorchen folltet, daß, wenn ihr Morgen "Truh den Gottesbienst geendigt habt, ihr euch mit "eurem Bolf, unter Bortragung bes Crentes und "bes Weihwaffers, in feierlicher Procession in bie "Kirche des heiligen Bartholomaus zu Paris bes agebt, und von da gegen bas Saus hinzieht, wels "des ber Prevost von Paris bewohnt. Wenn ihr "ben biefem Saufe angefommen fend, fo follt ibr, "und alle biejenigen, die euch begleiten, gegen bas "Daus des Drevoft Steine werfen, und mit lauter "Stimme rufen: Riebe, fliebe, verfluchter Satan! "erfenne beine Bosheit, und ehre unfere Mutter, "die heilige Kirche, welche bu, fo viel an dir ift, "entehrt, und in ihren Frenheiten gefrankt haft. "Wenn bu es nicht thuft, so mogest du mit Das "than und Abiran, welche die Erbe lebenbig ver "schlang, babin fahren. — Gegeben im 3. 1304."

von sich abhängig machten q). Dies wurde ben weltlichen Berren um besto leichter, da die meisten geistlichen Gerichte gegen das Ende des vierzehnten, und im Unfange des funfzehnten Jahrhunderts in gleichem Grade verhaßt, und verächtlich geworden waren r). Die Bischofe verkauften Recht und Unrecht, wie die von ihnen abhangenden Beneficien eben so unverschamt, als die Pabste. Ihre promotores, ober Inquisitoren suchten Berbrechen und Bergehungen, oder wenigstens ben Schein bavon auf dem Lande, wie in den Stabten, und felbst in den niedrigsten Sutten der Armen auf. Wenn diese wirkliche, oder Scheinschuldige aufgespurt hatten, so brohten sie zuerst, um den Beklagten hobe Losegelder abzuzwingen s). Golche, die sich nicht schreden lieffen, murben vor Bericht gefordert.

Gg 4 Er:

9) Bodin. de rep. VI. c. 2. 996. Sibert III. 46' Philipp der Lange schloß 1319. die Bischöfe vom Parlement aus. Im Anfange des 15! Jahrhunsderts war der Sieg der weltlichen Gerichtsbarkeit über die geistliche in Frankreich schon ganz entsichieden. III. 51. 52.

Y) Nicol. de Clemangiis de corrupto ecclef, statu c. 16. in Op. p. 15.

exploratores criminum, quos Promotores appellant. Simplices et pauperculos agrestes vitam satis innocuam in suis tuguriis agentes et fraudis urbanae nescios in jus saepe pro nihilo vocant. Causas et crimina contra eos sedulo consingunt, vexant, terrent, minitantur: sicque eos per talia componere, et pacisci cogunt.

Erschienen sie nicht auf die erste Einladung; so warf man sie gleich in den Bann. Stellten sie sich aber vor Gericht, so ermüdete man sie durch alle Arten von Chicanen so sehr, daß auch die Muthigsten und Standhaftesten sich endlich loszustaufen genöthigt wurden t).

Die hoben weltlichen Berichte stimmten lange eben fo wenig zusammen, als die weltlichen und geiftlichen. Biele bobe Baronen verfagten alle Appellationen von ihren Berichten, oder machten sie so schwer, und gefahrvoll, daß es fast eben so gut war, als wenn fie biefelben gang verboten batten. Wenn auch Appellationen in Fallen der verweigerten Gerechtigkeit gestattet, ober von den Unterdrudten gewagt murben; fo hatte man Jahr. hunderte lang wenig Soffnung, vor den koniglichen Berichten Recht zu erhalten. Urfprünglich gab es feine andere tonigliche Gerichte, als an den Sofen der Konige felbst. Die Richter, oder Bepfiger in Diefen koniglichen Gerichten waren die vornehmsten Sofbedienten, und andere Bornehme, die an den Sofen gegenwartig waren; und die Borfiger diefer Berichte maren febr oft die Ronige felbst, oder Sof: richter, welche fie als ihre Gellvertreter ernannt batten. Da nun die Konige ftete im Lande umberzogen,

so musten diejenigen, welche Recht suchten, meis stens lange umherreisen, ebe fie ben Sof fanden, und wenn fie denselben gefunden hatten, lange warten, und fich bewerben, bis ihnen Behor ge= stattet murde. Eben daber verlangte die Englische Nation schon im J. 1215. von den Könige Johann daß die koniglichen Gerichte nicht mehr, wie bisher wandelnd, sondern unbeweglich an gewissen Orten sisend senn follten u). In Frankreich war bas Parlement in Paris der erfre beständige Gerichts hof, und die meisten übrigen Parlementer murden erst unter Ludewig XI, und deffen Rachfolgern errichtet. In Teutschand dauerte es viel langer, als in Frankreich und England, daß beständige bochfte Gerichte für das ganze Reich errichtet murden, ungeachtet es in Teutschland wegen der häufigen und langen Abmesenheiten der Raifer, wegen der groffern Gewalt der Fürsten, und der unsäglichen Fehden zwischen allen höheren und niederen Standen nothwendis ger, als irgendwo gewesen mare. Als Marimilian I. im 3. 1512. nach dem Cammergericht auch den Sof. rath errichtete; so that er es, wie er selbst fagt, porzuglich begwegen, bamit er in's funftige bes ungestumen Nachlaufens, wodurch er in vielen wich= tigen Geschäften gehindert worden, überhoben, und die · (3 9 5

u) Hume II, 325.

die Unterthanen von den schweren Kosten des Nach= reisens befreyt wurden v). Erst nach der Entste= hung der Reichsgerichte wurden in allen Teutschen Fürstenthumern ahnliche Tribunale gestiftet.

Die Bestechlichkeit, und Rraftlosigkeit der geist= lichen und weltlichen Gerichte, und die daher ent: springende Ungestraftheit und Aufmunterung ju ben gröften Berbrechen veranlaßten im 13. Jahr: hundert in mehrern Europäischen Reichen wans belnde, oder geheime Gerichte, wodurch man die fonst unbezähmbaren Frevler auszurotten suchte. Die Muster bieser heimlichen Gerichte scheinen bie Inquisitoren gewesen zu fenn, welche die Pabste in der ersten Salfte des drenzehnten Jahrhunderts in alle Lande aussandten, um Die Reger und Rege: renen zu vertilgen w). Eduard der erste muste fein von Raubern, Mardern, Mordbrennern und andern Berbrechern angefülltes Reich nicht anders zu säubern, als daß er im Jahr 1275. Richter mit unumschränfter Bewalt ernannte, die in allen Theilen von England umherreisen, und alle Miffe: thater, welche sie vorfanden, ohne formlichen Pro: cef abthun follten. Bey einer folchen Gewalt, als

v) Putters Grundrif der Neichsgesch. S. 384. w) Unter diesen Inquisitoren wurde Conrad von Marburg zur Warnung für seine Nachfolger im J. 1233. in Teutschland erschlagen. Chronio, Erford, in Schannats Vind, litt. p. 93.

Beiten nicht anders möglich, als daß Unschuldige mit den Schuldigen ergriffen, und auf den geringssten Berdacht hin am Vermögen, oder an Leib und Leben gestraft wurden. Unterdessen erreichte der König den Zweck, den er sich vorgesest hatte. Seine Blutrichter sesten die Schuldigen mit den Unschuldigen in Schrecken, und zerstreuten die ersstern wenigstens eine Zeitlang. Nach dieser Wirskung hob Kduard I. seine Blutgerichte wieder auf. Glücklich, wenn man dieses auch in andern Länzdern, vorzüglich in Teutschland gethan hätte!

Heimliche, oder wenigstens unumschränkte und ausserordentliche Gerichte entstanden in Spanien noch früher, als in England. Im J. 1260. verzeinigten sich zuerst die Städte in Arragon, und bald nachher die in Castilien zur Errichtung einer so genannten heiligen Brüderschaft, deren Hauptzahsicht war, Räuber, Morder, und andere Friezdensstörer in beiden Reichen zu verfolgen, und sie zur verdienten Strafe zu ziehen. Man hob zu diesem Zweck von allen verbündeten Städten eine verhältnismässige Steuer, versammelte eine hinzlängliche Anzahl von Truppen, und ernannte Richzter, welche die Urheber von ungesesslicher Gewalt allenthalben aufsuchen, und richten konnten. Der hohe Adel, welcher Raub übte, oder wenigstens

Mäuber schüpte, und die Gewalt der neuen Fries densrichter für einen unverzeihlichen Eingriff in seine Privilegien hielt, drang mit dem größten Ernst auf die Abstellung der heiligen Brüderschaft, und ihrer Gerichtsbarkeit; allein die Könige schüpten den Bund und die Gerichtsbarkeit der Städte, wodurch Ruhe und Sicherheit befördert, und die Macht des hohen Adels geschwächt wurde x).

Wahrscheinlich um dieselbige Zeit entstanden in Teutschland die fo genannten Westphalischen, oder heimlichen, ober Behmgerichte; und folche Berichte hatte in der Mitte und in der letten Salf: te des drenzehnten Jahrhunderts fein Land mehr nothig, als das Teutsche Reich, weil es von dem Tode Friederichs des zweyten an bis auf Rudol: phen von Sabsburg gar kein Oberhaupt hatte, das Kraft genug befessen hatte, Recht und Gerech: tigkeit zu handhaben, und Bewaltthatigkeiten und Frevler zu strafen. Man fann es als fast gewiß annehmen, daß der Ursprung der heimlichen Berichte über den Unfang des vierzehnten Jahrhunderts hinausgeht, weil der Stadt Dortmund, und dem Bischofe zu Minden schon im J. 1332, das Recht Frenstühle zu errichten, und Frengrafen zu ernen: nen, als ein althergebrachtes Recht von dem Raifer

Qu:

x) Roberts, Hist, of Charles V. I. 195.

Ludewig dem Baiern bestätigt murde y), und in den folgenden Zeiten stets die Mennung herrschend blieb; daß die heimlichen Berichte von Carl dem Groffen gestiftet worden, um das Beidenthum unter ben Gachfen ganglich duszurotten, und um Abgotteren und Unglauben mit unerbittlicher Stren: ge zu strafen. Wahrscheinlich vereinigten sich die geistlichen Futften, und die Stadte in Bestphalen wahrend des fo genannten Zwischenreichs, wie die Stadte und der Konig in Spanien gethan hatten, gur Errichtung von Berichten, vor welchen diejenis gen, die fonft fein Recht erlangen konnten, flagen, und welche alle groffe Berbrecher, die man fonst nicht schreden und übermaltigen fonnte, verfolgen, und strafen follten. Alle Urkunden des funfzehn: ten, und fechszehnten Jahrhunderts, in welchen der Westphälischen Gerichte erwähnt wird, beweisen, daß ursprünglich nur Klagen über versagte Gereche tigkeit, und über groffe und öffentliche Berbrechen, über Mord, Straffenraub, Schandung von Frauen und Jungfrauen, Beraubung von Rirchen, Mord: brenneren und gefährliche Regeren vor diese Be= richte gehörten z). Als im funfzehnten und feche: Jahrhundert alle Städte und Fürsten sich wider die heimlichen Gerichte vereinigten, und bey Raifer und

2) Datt I. c. p. 732, 751, 774.

y) Datt de pace publ. p. 733. 734.

und Reich sich barüber beklagten; fo gab man doch immer noch zu, daß diejenigen, welchen Recht verweigert worden ware, sich an die heimlichen Berichte wenden durften a). Allem Unsehen nach erfüllten die Behmgerichte von ihrer Entstehung an bis in den Unfang des funfzehnten Jahrhun= derts einen nicht geringen Theil der wohlthatigen Zwede, um welcher willen sie gegründet worden waren: denn die ersten Klagen wider diese Gerichte wurden nicht fruber, als unter der Regierung des Raisers Sigismund gehört. Bor ihrer Ausar: tung wurden die Frenftuble nur von den Furften, und vielleicht noch von den groffen Städten in Westphalen errichtet, und also auch nur von biefen die Frengrafen ernannt B). Die Schöpfen oder Bepfiger bestanden fo mohl aus ritterburtigen, oder zum Schilde gebohrnen Personen, als aus Gemeinen, oder fregen achten Schöpfen. Beide wurden mit der groften Gorgfalt gewählt, und konnten nur auf rother Erde, bas heißt in Best: phalen erfohren werden c). Wenn anderswo ges wählte Schöpfen nach Westphalen famen; fo wurden sie ohne Gnade gehenkt. Baftarbe, Leibeigene, und anrüchtige Personen konnten niemals Wiffende, oder Theilnehmer ber heimlichen Berichte werden.

Co:

b) Datt p. 732, et fq.

e) p. 779.

bets

Sowohl die Derter, wo die Behmgerichte gehalten wurden, als die Frengrafen und Schöpfen maren alle, oder meistens bekannt: wenigstens machten die Frengrafen und Schöpfen der Behmgerichte fein groffes Geheimniß daraus, baß fie Wiffende fegen. Die Beklagten wurden zu drey verschiedenen Dah: len vorgeladen, und die Sachen eben fo verhan= belt, wie ben ben übrigen Gachfischen Gerichten d). Beheim hielt man bloß die Strafen, welche man auf verschiedene Berbrechen geset, und bie peins lichen Urtheilsspruche, welche man gegen überführte Berbrecher gefällt hatte; und die lettern muften nothwendig geheim gehalten werden, weil die Freystuble keine Heersmacht besassen, um angesehener Berbrecher mit offenbarer Gewalt habhaft werden, ju konnen. Die Schopfen des heimlichen Gerichte, denen die Vollstreckung von Todesurtheilen aufge= tragen wurde, gingen dem Verfeimbten fo lange nach, bis sie ihn irgendwo unbegleitet antrafen, wo sie ihn aledann an den ersten den besten Baum henkten. Wenn Schöpfen, die mit Vollmachten eines Frengrafen verseben waren, die Sulfe anderer Wissenden ansprachen, und diese folchen Aufforde= rungen nicht folgten; so waren sie des Todes schuldig gleich denen, welche gefällte Todesurtheile

d) Dies erhellt aus allen Urtheilssprüchen von Freys grafen, welche Datt angeführt hat.

Verrathen hatten. Nur in einem Fall konnten die Freyschöpfen Missethäter ohne vorhergegangenes Urtheil und ohne besondere Erlaubnis abthun: wenn sie nämlich Jemanden auf frischer That oder wie es in der Sprache der heimlichen Gerichte hieß, mit bebender Hand, und gichtigem Munde antrasen e). Wer übrigens einmahl verseimbt war, der war verseimbt, dem half es nichts, daß er ein fromm Mann sey oder heisse; denn die Verseimung beweise schon hinlanglich, daß er bose, und daß er als ein boser Mann hingerichtet werden musse sie.

Die Behmgerichte blieben lange auf West: phalen eingeschlossen. In das obere Teutschland breiteten sie sich erst im Anfange des funszehnten Jahrhunderts aus, denn der Rath der Stadt Ulm schrieb im J. 1427, daß man seit einiger Zeit mehrere Perssonen vor die Behmgerichte gefordert habe, welches sonst nicht erhört worden sen g). Nachdem sie sich aber einmahl in das südliche Teutschland verpflanzt hatten; so dehnten sie sich sehr schnell aus. Im J. 1442. fanden sich schon Wissende in den Städzten Ulm, Augsburg, Strasburg, Basel, u. s. w., und vor die Wissenden der Rathe in diesen Städz

ten

<sup>•)</sup> ib. f) ib.

g) Datt p. 735.

ten wurden manche wichtige Sachen gewiesen h). Bur Zeit ihrer Ausbreitung maren die Behmge: richte entweder schon ausgeartet, ober arteten fege bald aus. Die ersten öffentlichen Rlagen über die gefährlichen Migbrauche der Behmgerichte erschollen im 3. 1437. und auf biefe Rlagen gab ber Raifer Sigiomund dem Erzbischofe Dieterich von Colln den Auftrag, als Herzog von Westphalen die heim= lichen Gerichte zu reformiren, welches auch im 3. 1439. wenigstens in Worten, oder durch Bor: schriften geschah i). Dor Erzbischof verordnete, daß man feine andere, als folche Sachen annehmen folle, die von Alters her vor die heimlichen Be= richte gebort hatten: daß man nicht mehr, wie bisher, uneheliche, ehrlose, oder leibeigene Leute, und noch weniger Beistliche, die nach der alten Einrichtung eben so wenig Schöpfen werden, als por die heimlichen Gerichte gezogen werden konnten, ju Schöpfen mahlen: und daß Frengrafen fich nicht mehr unterstehen follten, ju gleicher Beit Parten, Richter, und Berichtsschreiber zu senn, oder ben Schöpfen vorher zu fagen, und fie durch Beftes dungen dabin zu bringen, daß sie gewiffe Urtheileaussprechen sollten k). Um dieselbige Zeit geschah es häufig, daß schlechte Menschen, ohne Vollmacht

von

h) ib. p. 732, 758. i) ib. p. 132. k) ib. p. 732, 762.

von Frengrafen auf einen geringen Berdacht bin, oder aus Rache, und Eigennuß unschuldige Per= fonen henkten, und andere schlechte Menschen, die gleichfalls Schöpfen waren, zu solchen Mordthaten als Gehülfen brauchten 1): oder daß unruhige Burger die Obrigkeiten, oder gar alle mannbare Einmogner ihrer Baterstädte vor die heimlichen Gerichte forderten m). Da die Rlagen auf ben Reichsversammlungen, und die von dem Erzbischofe von Colln vorgenommene Reformation der Freystuble wenig oder nichts halfen, sondern die beim: lichen Berichte vielmehr fortfuhren, mit zugellofer Frechheit in die Berichtsbarkeit von Fürsten und Stadten einzugreifen, und gleich Mordern im Finstern zu schleichen und zu würgen; so vereinigten sich zuerst 1442. viele Stadte, und 1461. viele Stadte und Fürsten gegen die verderblichen Unmaafsungen und Gewaltthätigkeiten der Behmgerichte n). Fürsten und Stadte befahlen ihren Burgern und Unterthanen ben Leib= und Lebensstrafe, Mitbur= ger oder Mitunterthanen, entweder gar nicht, oder nur in dem Fall des verweigerten Rechts vor aus: wartige Behmgerichte ju ziehen, und entweder gar nicht, oder nur mit ihrem Borwiffen Schöpfen der heimlichen Berichte gu werden. Stadte und Für:

<sup>1)</sup> p. 738. m) p. 730, et sq. n) p. 732. 758.

Fürsten lieffen Burger und Unterthanen, die biefen Befehl übertraten, so wie die Boten der heimlichen Berichte am Leben strafen o); und von Dieser Zeit an magten sich die Boten der Behmgerichte nicht anders, als heimlich und ben Racht an die Thore von Stadten, oder Burgen, um die Citationen anzuschlagen, oder anzuheften. Diefer Borkehrun= gen ungeachtet dauerten die Behmgerichte bis gegen Die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts fort. Die Churfursten, oder auch alle Stande wiederhohlten 1512. und 1522. p) eben die Klagen, welche man schon bennahe ein ganzes Jahrhundert gegen die heimlichen Gerichte vorgebracht hatte; und auf die= fe dringenden Rlagen nahm der Erzbischof von Colln, der die gangliche Aufhebung der Behmgerichte bin= derte, eine lette, aber gleichfalls unwirksame Ber= besserung derselben vor. Die Behmgerichte verloh: ten sich erst gegen die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts, da alle Stande ihre Gerichtsverfas: fung immer beffer einrichteten, fich immer mehr und mehr mit Privilegien gegen die Appellationen an die Behmgerichte verwahrten, und alle Theil= nahme an denfelben, und alle Berfuche, Jemans den vor die beimlichen Gerichte zu bringen, an Leib und Leben straften. Bey folden Sitten, als im S 5 2

o) l. c. p. 750 753. p) p. 736. 751.

vierzehnten, und funfzehnten Jahrhundert herrscheten, musten nothwendig solche heimliche Gerichte, als die Westphälischen Vehmgerichte waren, bald nicht ein Gegenmittel, sondern eine neue Quelle eben der Unordnungen und Unglücksfälle werden, die man dadurch zu heben, oder zu vermindern gesucht hatte.

Wenn die Richter des Mittelalters auch bef: fere Gitten gehabt hatten, und die Gerichte meniger mit einander streitend, weniger ohnmachtig, oder willführlich gewesen waren, als sie waren; so hatte dennoch das Berbrechen oft unbestraft bleiben, und die Unschuld gefrankt, oder unterdruckt merden muffen, weil-man die einzigen rechten Mittel, die Wahrheit von Factis, und die Gererhtigkeit von Forderungen und Rlagen zu erforschen, nicht anzuwenden verstand, und hingegen solche gerichtliche Beweise und Gegenbeweise verlangte, oder gestat: tete, ben welchen das Recht sehr oft in Unrecht, und Unrecht in Recht verfehrt werden mufte. Schon die altesten Teutschen Gesethücher, und besonders die Capitularien Carls des Groffen und Lude: wigs des frommen bestimmten vortrefflich, wie die Zeugen und Zeugnisse beschaffen senn muften, deren die Richter sich allein bedienen follten, um Recht oder Unrecht zu entdeden. Die Grafen und übri:

abrigen Richter, fagten die Frankischen Capitula= rien, follen Niemanden auf einen bloffen Berdacht gefangen nehmen, oder strafen q), sondern sie sollen vielmehr alles, was verborgen ift, Gott und seinem Gerichte anheimstellen. Weder betrunkene, noch ehrlose, oder anruchtige Personen durfen als Zeugen zugelaffen werden. Auch follen die Zeugen zuerst einzeln verhört, dann, wenn es nothig ist, mit einander verglichen, und nicht bloß von einer, fondern von beiden Geiten zugelaffen werden. -Ben Briefen, oder schriftlichen Urkunden solle forg= faltig darauf gesehen werden, ob in ihnen etwas ausgefraßt, oder ausgeschnitten, oder ausgestrichen, oder sonst ein Zeichen von Untergeschobenheit, oder Berfälschung vorhanden fen.

Alle diese trefflichen Regeln des gesunden Menschenverstandes wurden durch andere Gesetze über Zeugen, über Eide, und Gottesurtheile unnüß gemacht. Die Zeugnisse der glaubwürdigsten Personen waren für sich fast nur alsdann gültig, wenn Augenzeugen Schuldige auf frischer That ergrissen hatten r). In allen übrigen Fällen schäfte man

Hen Lehmann B. II. Cap.

q) Die Stellen stehen ben Lehmann B. II. Cap. 27. S. 110. und in Corp. Jur. Germ. edit, Georg. 1138. 1151. 1191.

r) Schwabenspieg. C. 22. s. 4. Die Franken haben bas Necht, und schlahen sie einen zu todt; sie wers ben

den Werth von Zeugnissen nicht nach der Fähigkeit, und Redlichkeit von Zeugen, sondern nach ihrer Bahl, oder hochstens nach ihrem Stande. denfelbigen Rlagen, oder Sachen muften Landleute mehr Zeugen behbringen, als Burger, oder Frene, und diese mehr, als Edle s). Huch mit der Wich= tigkeit der Sachen stieg die Bahl von Zeugen, oder Mitschworenden, die man verlangte; und folcher Beugen, oder Mitschworenden forderten die Gefete bald sechs, bald 12, bald 24, bald 72, bis zu' 200 t). Man mag das Unsehen des Eides so ge= ringe, und Meineidigkeit so herrschend annehmen, als man will; so wurde es doch immer unbegreiflich fenn, wie beide streitende Partenen eine so groffe Menge von Zeugen, ober Mitschworen: den hatten aufbringen konnen, als die Besetze vor: schrieben, wenn man nicht wuste, daß die edlen Geschlechter so wohl, als die Gemeinen mit ein: ander verbrüdert, ober in so genannte Klufte ver:

bun:

den dann an der That begriffen, daß man Ir End nemen muß, ob sie schwehren wollen, daß sie uns schuldig senen. Und werden sie an der That begrifs fen, so soll man Ires Endes nicht nemen: so richt man über sie recht, als über ander Leut. Man sehe auch Datt de pace publ. p. 732. 733.

<sup>8)</sup> Lex Rip. 151. 153. Ed. Georg. u. Scheidt in ber Mantist docum. p. 290.

t) Lex Rip. 151. 153. Lex alemann. p. 206. Lex Bavar p. 314. Sachsenspiegel p. 229. Hume Hist. of Engl. I. p. 293.

bunden waren, deren erfte Pflicht darin bestand, daß alle Mitglieder von folchen Kluften fich gegen= feitig in ihren Nothen aushelfen, und fur einan= der schwören musten u). Alle diese Zeugen und Begenzeugen muften schworen, und wenn fie ge= schworen hatten, mit einander fampfen. Bon welcher Geite die meiften fielen, Die behielt Unrecht, und der Eid selbst also wurde gewöhnlich nicht so wohl als ein gerichtlicher Beweis, ober als eine Erhöhung der Glaubwurdigkeit von Zeugniffen, fon= dern als ein Gottesurtheil gebraucht, vermoge des fen die Unschuld von Personen, und die Gerech= tigkeit von Sachen bald durch einen von der Gott= heit verliehenen Gieg, und die Schuld des Mein= eides bald durch die gottliche Strafe der Nieder: lage bewiesen werden wurde. Die Bewohnheit bei= de Partenen schwören zu laffen, und Mitschwören= De, oder Eidshelfer vor Gericht zu bringen, dauer= te felbst in Frankreich und Teutschland bis in das fechszehnte Jahrhundert fort v).

Alle Gottesurtheile, deren man sich als der bewährtesten gerichtlichen Beweise bediente, waren 5 h 4 ausser

u) Boltens Dithmarsische Geschichte IV. 84. 85.

v) Oeuvres de Brantome I. 307. Grupens Abh. über die Ordalien der Teutsch. Volker in seinen Observationibus aus den Teutschen und Nomischen Rechten und Alterthümern p. 66.

ausser der Probe des Creußes und des Zwenkampfs por der Urt, daß, wenn man feine Betrugerenen brauchte, es bloß auf den Zufall ankam, ob der Unschuldige frey gesprochen, und der Schuldige ent: deckt wurde, oder daß auch der Unschuldige fast unfehlbar für schuldig erkannt werden muste. Der erste dieser beiden Falle fand ben den Gottesproben des Looses, des Garges w), des Brodes x), des Abendmahls y), und besonders ben der Probe des kalten Wassers Statt. Dieses Gottesurtheil war in verschiedenen Jahrhunderten mit sich felbst streis tend; benn in alteren Zeiten hielt man biejenigen für unschuldig, die oben schwammen, und in spa= teren Zeiten solche, welche niedersanken z). In beiden Fallen konnten Schuldige durch die ihnen eigenthumliche Beschaffenheit des Corpers, welche fie oben schwimmen, oder sinken machte, gerettet, und Unschuldige verurtheilt werden. Eben fo un: gerecht, oder partenisch muste der Zufall oft ben der Probe des Sarges sepu, wo man einen Er= schlagenen auf kinen Sarg legte, und dann alle verdachtige Personen hinzutreten, und den Betod: teten

w) Grupen l. c. St. Foix Mem. sur Paris I. 319.

x) Grupen p. 62.

y) ib. et Lamb. Schaff. 249. 250.

z) Grupen l. c. p. 60.

teten beruhren ließ. Wenn mahrend diefer Beruh: rungen in dem Todten irgend etwas ungewohnli= ches bemerkt wurde, besonders wenn er zu bluten anfing; fo hielt man denjenigen, bey beffen Beruh: rung dieses geschehen war, fur den Thater. Ben der Probe des Brodes, und des heiligen Abend= mahls schworen diejenigen, welche das eine, ober das andere nahmen, daß sie daran erstiden, oder in furger Zeit sterben wollten, wenn sie nicht un= schuldig waren. Es konnte freylich manchmal Wirkung des Bewußtsenns der Schuld, sehr oft aber auch bloßer Zufall seyn, daß denjenigen, welche Diese Proben gemacht hatten, bald nachher ein Un= glud begegnete, und daß sie dadurch Unflager ih= rer eigenen Schuld murden. Bor der Probe des heiligen Abendmahls scheinen sich diejenigen, wel: che nicht gang reinen, und zugleich nicht gang vera harteten Bergens waren, mehr als vor allen übris gen gefürchtet zu haben. Dach der Ausschnung des Kaisers Seinrich IV. mit dem Pabst Silde: brand führte dieser seinen ehemaligen gecronten Widersacher in die Kirche, und rief ihn, so wie das übrige Bolk, nach der Messe vor den grossen Altar hin, mo er den Raifer auf folgende Alrt an= redete: du, und deine Unhanger haben mich oft beschuldigt, daß ich durch Simonie die pabstliche Mhr. \$ 5 5

Würde erlangt, und daß ich auch nachher solche Berbrechen begangen hatte, die mich nach den Befegen der Rirche aller geiftlichen Memter und Ber= richtungen unwürdig machten. Ungeachtet ich diefe Vorwurfe durch die Zeugnisse aller berer, die mich von meiner ersten Kindheit an gekannt, und die mich zum ersten Bischofe erwählt haben, hinlang= lich widerlegen konnte; so will ich bennoch, damit es nicht scheine, als wenn ich mich mehr auf menschliche, als gottliche Hulfe verlasse, heute das heilge Abendmahl nehmen, damit Gott der Berr, wenn ich unschuldig bin, meine Unschuld bewähre, und wenn ich es nicht bin, mich durch einen plöglichen Tod strafen moge. Machdem der Pabft diefes gefagt, und die fcredlichften Bermun= schungen gegen sich selbst, im Fall er schuldig mare, ausgesprochen hatte; so nahm er einen Theil der Hostie, und bot den Rest Seinrich dem vierten mit dem Bunsche an: daß er eben das thun mo: ge, was der Pabst gethan habe, wenn er sich von allen den Verbrechen frey wisse, welche die Teut schen Fürsten und Wolker gegen ihn vorgebracht hatten. Der Kaifer wurde burch biefe Zumuthung im hochsten Grade betroffen. Er rathschlagte in's Beheim mit feinen Begleitern, nnd erflarte end: lich dem Pabst, daß er seine Rechtfertigung auf eine

eine allgemeine Reichsversammlung verschieben wolz le, wo alle Feinde des Kaisers gegenwärtig wäz ren, und wo er sich zu jedem Beweise von Unzschuld, den man von ihm verlangen könnte, willig sinden lassen würde a).

Wenigstens so allgemein, als die jest genann= ten Gottesurtheile, war die Probe des siedenden, oder wallenden Ressels, welche man den Resselfang nannte, und die Feuerprobe. Ber der erstern mu= ste man ben entblößten Urm in einen Reffel voll siedenden Wassers, oder Dehle steden, und ben der andern entweder ein glubendes Eisen bis auf eine gewisse Weite tragen, oder mit nackten Fussen über glühende Rohlen hingehen b). Wenn man die Proben gemacht hatte, fo murde die Sand, ober der Urm, oder die Fuffe forgfaltig eingewi= delt, und versiegelt, und bann nach einigen Tagen untersucht. Zeigte sich gar feine Gpur von Ber= legung; fo erfolgte Lossprechung: im entgegenge= festen Fall aber Berutheilung. Ben diefen Proben, besonders der Feuerprobe konnte den Unschuldigsten ganz allein eine ungewöhnlich harte und dice Saut, oder die Parteplichkeit der Richter, oder der Ge= brauch von gewissen jest nicht mehr befannten Mitteln retten, wodurch man die Hand, oder die Fusse

a) Lamb, Schaffn. l. c. b) ll. cc.

Fusse gegen die Verletzung von glühenden Eisen, oder Kohlen verwahrte. Ben keiner von diesen Voraussetzungen können die Proben des Feuers, und des siedenden Kessels als nur einigermaassen sichere Beweise von Schuld oder Unschuld angeses hen werden.

Alle bisher angeführte Gottesproben wurden ursprunglich nur wehrlosen, oder nicht zu den Waf= fen gebohrnen Personen, Beiftlichen, Weibern, und Knechten auferlegt. Eben dadurch murden diese Gottesproben in der Folge auf eine gemisse Urt schimpflich, und selbst Weiber, Knechte, und Beistliche wählten lieber die Gottesproben des Zwenkampfe, oder des Creußes, ben welcher leß= tern Rlager und Beklagte, oder deren Stellvertreter die Arme ausstreckten, und diejenigen unter= lagen, die ihre Urme zuerst finken lieffen c). Ben diesen Gottesurtheilen bing zwar Recht und Un= recht nicht so sehr vom Zufall ab, als ben den übrigen; dagegen hatte es der ftarfere, oder ge= übtere Schuldige in seiner Gewalt, seinem unschul= digen Widersacher nicht nur sein Recht, sondernmit dem Recht auch Leben und Ehre zu entreiffen.

Fast

c) St. Foix I. 216. Schmidts Gesch. der Teutschen. II. 173. IV. 387. Basnage sur les duels p. 92. 93. Meine Gesch. der gerichtl. Zwenkampse im 4 Bd. des hist. Mag. 28. u. f. S.

Fast alle aufgeklarte Beherrscher der Teutschen Na= tionen, die sich in den Romischen Provinzen nie= derlieffen, besonders der oftgothische Konig Theo= derich der Grosse, und die Longobardischen Ro: nige Nothar, und Luitprand lernten es bald von den Romischen Gelehrten, welche sie an ihren Hofen hatten, daß der Zwenkampf und andere Gottesurtheile fehr unsichere Mittel fegen, Die Wahrheit zu erforschen, und Recht und Unrecht gu unterscheiden d). Sie untersagten baber ben Zwenkampf entweder gang, oder wenn sie biefes wegen der unüberwindlichen Bergenshartigkeit ihrer Unterthanen nicht konnten, so schränkten sie wenigstens, den Gebrauch und die nachtheiligen Fol= gen dieses Gottesurtheils, so viel als möglich ein. Die Teutschen Kaiser hingen dem Zwenkampf als einem untrüglichen Gottesurtheile bis in die Mitte des zwölften Jahrhunderts an. Im drenzehnten Jahrhundert veranlaßte das verbreitete Studium des Romischen Rechts eine fast allgemeine Aufhe= bung oder Einschrankung des Gebrauchs des Zwey. kampfs so mohl, als der übrigen Gottesurthei=

le

d) Mascow's Gesch. II. B. S. 101. nnd Hist. Mag. IV. B. 66. u. f. S. Hier sinden sich einige Unrichs tigkeiten, die durch die Nachrichten im I. B. des neuen hist. Mag. 312. u. f. S. verbessert werden mussen.

le e). Diese Gesetse kamen entweder nie, oder blieben wenigstens nicht lange in Uebung. kampfe und die meisten übrigen Gottesurtheile dauerten, wiewohl unmerklich abnehmend, in allen Europhischen Landern bis gegen das Ende des funf= zehnten, oder den Unfang des sechszehnten Jahr= hunderts fort f), weil selbst die Pabste sie billig= ten, und die geistlichen Gerichte sie zu brauchen fortfuhren. Da die Gottesurtheile, wie fast alle übrige groffe Migbrauche des Mittelalters erst ge= gen das Ende des funfzehnten, oder im Unfange des sechszehnten Jahrhunderts verschwanden; so fann man ficher behaupten, daß nicht die Ginfuh= rung des Romischen Rechts, welches viel fruher gelehrt und angenommen wurde, sondern allein die wachsende allgemeine Llufklarung die wahre Ursache Der

e) Man sehe Friederichs II. Constit. Sicul. L. II. T. 31. 32. Heinrich III. in England hob bald nachher alle Gottesurtheile auf. Hume II. 512. In den Städten schräufte man den Gebrauch des Zweikampfs und der übrigen Gottesproben wenigstens so weit ein, daß man Niemanden wider seinen Willen das zu zwingen konnte. Spittlers Gesch. des Fürstens thums Calenberg I. S. 45. Roberts. Hist. of Charles V. I. 304. In Frankreich schränften Ludewig der Jüngere im zwölften, und Philipp der Schöne im 14. Jahrhundert den Gebrauch der Zwens fämpfe ein. St. Foit II. 161. Colombiere Theatre d'honneur II. 26. 27.

f) Histor. Magaz. IV. 70. u. f. S. Lehmann S. 331. Schmidts Gesch. VII. S. 232.

der wirklichen Abschaffung der Gottesurtheile ges worden sen. Die Gottesproben hörten auf, als man allgemein einzusehen ansing, daß die Gottheit nicht einem Jeden, der sie ohne Noth frage, durch Wunder antworten könne, und als man fähig wur= de, die Wahrheit durch eine sorgfältige Prüfung von Zeugen und Urkunden, und durch die Auf= suchung anderer Wahrscheinlichkeitsgründe heraus= zubringen.

Die Tortur wurde im Mittelalter nicht ibloß als ein gewaltsames Mittel betrachet, das Be= ståndniß der Wahrheit von verdachtigen, oder schul= digen Personen zu erzwingen, sondern man bielt sie auch für ein Gottesurtheil, indem man sich einbildete, daß Gott den Unschuldigen starten, und nur den Berbrecher durch die Unerträglichkeit der Schmerzen zum Bekenntniß der Schuld treiben werde. Mach den altesten Gefegen der fregen Teut: schen Bolfer, so wie der fregen Griechen und Ro. mer fand die Folter nur gegen Fremdlinge, gegen Knechte, oder gefangene Feinde, nicht aber gegen frene und edle Manner statt, vielleicht die Falle ausgenommen, wo jemand fich des Groften aller Berbrechen, der Landesverratheren, oder einer Berschworung gegen die Frenheit bes Bolfs im boch= sten Grade verdachtig gemacht hatte. Bald aber

nach den Auswanderungen unferer Borfahren aus dem fregen Baterlande, und nach ihrer Bekannt: Schaft mit ben Romischen Gesegen, und ber Ros mischen Gerichtsverfassung brauchten nicht bloß ei: genmächtige Despoten die Tortur gegen Frepe und Edle g), sondern die Teutschen Wolker felbst nah: men den Gebrauch der Tortur gegen frene und edle Personen in ihre Gesehe, und in ihren peinlichen Wenn Jemand,' heißt es in den Proces auf. Westgothischen Gesetzen h), eine etelgeborne Perfon, oder einen Mann, welcher eine Stelle an bem königlichen Hofe bekleidet, entweder wegen einer Berschwörung gegen ben König, oder wegen Lans desverrätheren, oder wegen eines Mordes und Ehebruchs anklagt, und diese Beschuldigung mit drep Beugen beweisen kann; so soll der Beklagte, welcher das ihm vorgeworfene Verbrechen laugnet, der Folter aber mit der Bedingung unterworfen werden, daß, wenn er auf der Marterbank auf seiner Unschuld beharrt, der falsche Unkläger ihm sogleich als sein Knecht übergeben werde. Gerin= gere aber freye Personen i) sollen ben Unklagen des

g) Ich habe in bem letten Abschnitt viele Benspiele aus dem Gregor von Tours angeführt.

h) Lib. VI. T. I. J. 2. p. 1017. 1018. Edit. Georg.

i) Inferiores vero, humilioresque, ingenuae tamen personae etc.

des Diebstahls, oder Todtschlags, oder anderer Berbrechen auch nach den Zeugnissen von dren Perfonen nicht eher gefoltert werden, als wenn die Schuld die man ihnen vorwirft, so groß ist, daß fie in den Befegen wenigstens auf funfhundert Schillinge geschäft wird. Bon den Zeiten der Carolinger an bis in das drenzehnte Jahrhundert scheint die Folter weniger, als in den vorhergehen= den und nachfolgenden Zeiten gebraucht worden zu fenn, weil man ein unbegranztes Butrauen zu ben übrigen Gottesurtheilen hatte, und geringere Per= sonen die Feuer = oder Bafferprobe, Vornehmere hingegen die Probe des Zwenkampfs machen ließ. Alls aber das Studium des Romischen Rechts die übrigen Gottesurtheile allmählig wieder aufzuhe= ben, ober einzuschranken anfing, und die immer zunehmende Auflklarung fie endlich gant abschaffte; fo nahm man wieder zur Folter feine Buflucht, weil man doch noch nicht gebildet genug war, durch die einzig richtigen Beweismittel die Wahrheit an den Tag zu bringen. In dem Gebrauch der Fol= ter achtete man gar nicht auf ben Stand, Die Burden von Personen. Man folterte die Tempelherren, und Manner von hohem Aldel eben so schrecklich, als Juden, oder Bagabonden k).

Ohne

k) Die Benspiele kommen im letten Abschnitt vor.

Ohne die Quaalen der Folter murde fich der Glaube an bie erdichteten Berbrechen, um welcher Willen man bie Juden und Ausfäßigen verfolgte, an Zauberen und Regeren nicht so lange erhalten haben, als er fich erhielt. Man marterte bie Beflagten fo lange, bis fie alles gestanden, mas man wollte, daß sie gestehen follten; und es half den Ungludlichen nichts, daß sie nachher wider= mas sie ausgesagt hatten, weil sie riefen . alsbann von neuem fo lange gemartert wurden, bis sie entweder mahrend der Folter starben, oder ju ihrer ersten Aussage jurudkehrten und aus Furcht vor neuen Quaalen barauf beharrten 1). Der Migbrauch der Folter dauere viel langer, als ber Bebrauch der übrigen Bottesurtheile fort; denn er hielt unter den meiften Europaischen Bolfern bis in den Unfang unfere Beitalters an. 3m Ros nigreiche Arragon hob man die Folter schon im 3. 1335. auf m): welches Befet aber nicht besteben konnte, weil es viel beffer mar, als die Zeiten, in welchen es gegeben wurde. Unter den grofferen **B**81:

<sup>1)</sup> Man sehe vorl. Königshofens Chronik 293, 1623. u. f. S. Möhsens Gesch. der Wissensch. in der Wark. Brand. II. 516. u. f. S. Geschichte der Jus den in der Mark Brand. 51. 71. u. f. S.

m) Roberts. Hift, of Charles V. I. 419.

Wölkern war das Englische das erste, welches die Torstur 1628. auf ewige Zeiten abschaffte n). In unsferm Jahrhundert war keine aufgeklarte Nation, unter welcher man die Folter auf eine so leichtsinznige Art gebraucht, und durch die Folter so unsgeheure Ungerechtigkeiten veranlanst hatte, als unter der Franzbsischen. Ein noch unauslöschlicher Schandsleck aber für die ehemalige Gerichtsverfassung und Gerichtshöfe in Frankreich ist dieser, daß man nicht bloß die Tortur, welche das Bekenntnis von Verbrechen erzwingen soll, gemisbraucht, sondern daß man die unvernünftige und teufelische question extraordinaire eben so lange bevbehalten hat.

Wenn man im Mittelalter auch im Stande gewesen ware, Schuld und Unschuld besser zu uns terscheiden, und zu offenbaren, als man wirklich konnte; so wurde man dennoch entweder die Verzbrecher nicht haben bezähmen, oder sich vor den grösten Verlegungen der Menschlichkeit haben bes wahren können, weil man den Werth und Unzwerth von Handlungen eben so wenig, als den Werth von Beweisen, oder Kennzeichen zu prüssen wuste, und entweder zu gelinde, oder zu hart strafte.

Strafen sind zu gelinde, wenn sie der Geoffe 3 i 2 des

m) Hnme VIII. 335.

des begangenen Frevels nicht angemeffen find, und von dem Frevel, ben fie guruchalten follen, nicht machtig genug abschrecken, sondern vielmehr dazu ermuntern. Diesen Vorwurf fann man ben Behrgeldern, ober Geldstrafen der Bolfer des Mittelalters machen. Bielleicht maren die Geld= strafen, womit die Germanischen Nationen alle Berbrechen und Bergehungen, (Landesverratheren, Unfang von schimpflicher Flucht, unnaturliche Gun= den, und bald nachher Verschwörungen wider den Konig ausgenommen,) belegten, in dem Buftande von Armuth und Unschuld, worin fie vor ihren auswärtigen Eroberungen lebten, die weisesten, wel= che jemahls erfunden worden. Die fand man bie Strafgesetze verwandter Bolfer auf eine fo bewundernewurdige Urt mit einander übereinstimmend, als es die altesten Strafgefege ber Bermanischen Mationen waren; und aus diefer Sarmonie fann man ficher schlieffen, daß fie der ursprunglichen Lage unferer Borfahren entsprachen, und die Ab: fichten, um welcher willen man fie gegeben batte, Besonders hatten die Wehrgelder der erfüllten. alten Teutschen barin einen unterscheibenben Bor= jug wor allen übrigen Strafen, bag man bie Buffe auf das allergenauste der Groffe des Bergebens, und des langerichteten Schadens anpassend machen fonnte.

Alle Teutsche Bolfer straften Mord, oder Todtschlag, den man verheimlicht, oder nach geschehenen Aussohnungen begangen hatte, hober, als ein einfaches Sofmicidium; und ben Mord sowohl, als den Todtschlag hoher oder niedriger nach der Berschiedenheit des Standes, oder Beschlechts der getödteten Person. Der Tobtschlag eines Grafen wurde hoher gebuft, als der eines Bemeinen, oder Edeln, der von Beiftlichen hoher, als der von Laven, der von Beibern hoher, als der von Mannern, der von fruchtbaren Beibern höher, ale der von folchen, Die nicht mehr gebah. ren konnten, der von Edlen hoher, als von Frey: en, von Fregen hoher, als von Unterthanen, von Alle fregen Romern hoher, als von Rnechten. Teutsche Bolfer ftraften schimpffliche Diffand: lungen, und felbst grobe Beschimpfungen in Bor: ten bober, ale schmerzhafte Bermundungen, und Bermundungen straften sie nach dem Berhaltniß, wie daburch die Corper von Rriegern verunstaltet, und zu den Arbeiten des Krieges weniger tuchtig gemacht murden. Weil alle Teutsche Bolker von denselbigen Grundsagen ausgingen; so traffen fie auch in den letten Resultaten, in der Burdigung oder Schäßung von einzelnen Bergehungen, oder Berbrechen fast durchgehends zusammen. Diese

Stra:

Strafen waren aber nur für folche Gitten, eine solche Urmuth ober Mittelmäffigkeit bestimmt, als fich unter den Teutschen Bolfern vor ihren Musmanderungen fanden; und sie musten nothwendig unzureichend werden, fobald in ben Gitten ober in dem Bermbgenszustande eine groffe Beranderung vorging. Golche Revolutionen in den Gitten fo= wohl, als in ben Besigungen von Privatpersonen eraugneten fich unter ben Teutschen Bolfern bald nach ihren Diederlaffungen in den Romifchen Provingen. Mit der fteigenden Gittenverberbniß vermehrten fich die Reize ju Bewaltthatigkeiten und Berbrechen, und mit ben wachsenden Reichthumern Die Mittel, die von den altesten Gefegen vorge= fdriebenen Strafen entrichten ju fonnen. Man muß fich nothwendig baruber mundern, daß meder die Franken, noch andere Teutsche Bolker, etwa die Westgothen ausgenommen, auf den Gedanken famen, die ehemaligen Wehrgelder in dem Berhaltniffe zu erhohen, wie der Bermogenszustand der Nation zugenommen hatte, und in's Kunftige junehinen murde. Die Behrgelber ber fpater, oder langer ausgewanderten Teutschen Wolfer blieben fast dieselbigen, welche die Galischen und Ri= puarischen Franken festgeset hatten, und Carl der Groffe und Ludewig der Fromme schrie:

de die altesten Borfahren angenommen hatten. Nichtsdestoweniger fühlte man bald die Unzulängzlichkeit der bisherigen Strafgeseße, und eben deßzwegen sing man auch bald an, nach Art der Rozmer an Leib und Leben, oder durch Bermeisung, und den Berlust aller Süter zu strafen o). Im eigentlichen Teutschland strafte man zuerst Berzschwörung, oder Empörung gegen den König, und dann Strassenraub, und Diebstahl mit dem Tode p). Ueberhaupt aber schaffte man in Teutschland, wie

Ji4 in

o) Diebe wurden ichon ju ben Zeiten Gregors von Lours gehenkt. VI. 8. Childebert befahl im J. 545. daß man vorsetliche Morder und Codtschlager ohne Gnade am Leben ftrafen folle. Bouquet I. 441. Wie häufig Todesstrafen unter ben Merovingischen Konigen gewesen sepen, hat der vorhergehende Abs fchnitt gelehrt. Alehnliche Strafen wurden auch uns ter den Longobarben, den Oftgothen und Weftgo. then vollzogen. Corp. jur. Germ. p. 947. 2029. Bor ber Mormannischen Eroberung 2041 - 2045. fonnte man in England felbft ben Sobtichlag bes Konigs abkaufen. Beinrich I. u. Beinrich II. hins gegen ftraften Diebe, Morber, Rauber, und fals iche Munger am Leben. Hume II. p. 50. et 184. Carls des Groffen harte Gefete gur Ausrottung ber Abgotteren unter ben Sachfen Corp. Jur. Germ. p. 580. wurden wahrscheinlich nie vollzogen. scheint aber faft, als wenn die Sachsen gewiffe Arten bes Diebstals, und befonders Pferbediebstal von ben altesten Beiten ber mit bem Tobe bestraft baben.

p) Die Benspiele kommen gegen bas Ende bes letten Abschnitts por.

in andern Europaischen Reichen Gelbstrafen für alle öffentliche Berbrechen eber in den Stadten, al's auf bem Lande ab, weil sie in den reichen und verdorbenen Stadten noch viel weniger anwendbar, als auf dem' Lande waren. Die alten Teutschen Strafgefete erhielten fich vielleicht nirgends fo lange, als unter den Bewohnern von Altsachsen, den Solfteinern und Ditmarfen. Wegen das Ende des vierzehnten, und im funfzehnten Jahrhundert er= hohten die Beherrscher diefer Lander, oder die Land= leute felbst zu verschiedenen Zeiten die alten Geld= ftrafen, ober führten auch Lebensstrafen, ober die Beraubungen der burgerlichen Ehre und des Bermogens ein q). Nichtsdestoweniger blieb es bas gange funfzehnte Jahrhundert, und bennahe die erfte Salfte bes fechszehnten Jahrhunderts durch bey der alten Regel: de Sufte heft, mag schla: en, de Geld beft, mag betaelen.

Als die Bölker des Mittelalters im drenzehnten und vierzehnten Jahrhundert anfingen, die bishez rigen Wehrgelder mit Leib = und Lebensstrafen zu vertauschen; so gingen sie in der Harte der Stras fen um eben so vieles zu weit, als sie bis dahin durch unzweckmässige Gelindigkeit gefehlt hatten.

<sup>9)</sup> Boltens Gesch. von Dithmarsen. IV. 108. 109. Dreyers vermischte Schriften. II. S. 1012 — 1014. 1039.

Es ware ungerecht, wenn man die Benspiele von grausamer Rache, welche geistliche und weltliche Herren, oder deren Stellvertreter unter allen Eustopäischen Nationen und in allen Jahrhunderten des Mittelalters übten, als Benspiele von gewöhn: lichen Strafen anführen wollte r). Unwiderssprechlich aber erhellt die Grausamkeit des peinlichen Nechts der letzten Jahrhunderte des Mittelalters aus den Strafen, die in allen Land : und Stadt: rechten angenommen wurden. Man wählte un: menschliche Strafen: langsames Rädern und Berzbrennen, lebendig begraben, in Dehl kochen, und

Ji5 schin=

r) Golche Benfpiele von graufamer Nache waren im 13. Jahrhundert die Strafe des Grafen von Cous loufe Mozoray III. p. 195: im vierzehnten die Bins richtungeniber Tempelherren, ber Morber bes Ronigs Albrecht von Desterreich, Chron. Argent. p. 114. und der Spenser in England Froissart I. c. 14. p. 11: im funfzehnten die im letten Abschnitt ermahnten hinrichtungen unter Ludewig XI. : im fechezehnten die, welche Bergog Ulrich von Wirtemberg an einem feiner Rathe, Spittlers Geschichte G. 112. ein Graf von Solftein an bem fo genannten Bischofe Pellen, Boltens Gesch. von Dithmarsen II. E. 363. Berzog August an Grumbach, und ein Graf Truchses an einem Aufrührer im Bauernfriege vollziehen lieffen : Bodin. de rep. V. p. 787. Omitto . . . Othonis - Trucsesii legati Caesaris publicam vindictam de sicario, qui praesectum urbis cujusdam bello rustico occiderat. Hunc enim lentis ignibus torreri jussit, tam crudeli spectaculo, ut omnem humanitatem penitus exuisse videretur. Nec ita pridem Grumbacho, quem Augustus Saxoniae dux Gothanorum arce expugnata, cum Johanne Friderico ceperat, viscera viventi detracta sunt, deinde ora corde palpitanti diverberata ac languine foedata.

schinden; nicht bloß fur todeswurdige Berbrechen; fondern man feste die unmenschlichsten Strafen auch auf Berbrechen, die des Todes nicht werth waren. Ber, hieß es im Speierifchen Stadtrecht, und im Frankischen Landrecht, den Pflug beraubt, der des Morgens auf den Ader fahrt, ober des Abende wieder heimfahrt; oder bem Bauern und bessen Besinde etwas ju Leide thut, oder breper Pfenninge werth nimmt, ben foll man rabebrechen. Ber in den Dublen stiehlt, was funf Pfenninge werth ift, ben foll man radebrechen. Wer von Jemanden fagt, er fen ein Godomit, oder habe das Wieh verunreinigt, oder er fen ein Reger, und dieses nicht beweisen fann, ben foll man radebres chen. Wer Jemanden in falschen ober nahmenlosen Briefen Dinge vorwirft!, die an Leib und Ehre geben s), den foll man radebrechen, und bem follte man einen noch hartern Tob anthun, wenn man einen folchen erdenken konnte. Wer einem andern unter bem Schein von Freundschaft Dinge ablocht, die an Leib, oder But, oder Ehre geben, den foll man radebrechen t). Falsche Munger wurden noch im funfzehnten Jahrhundert in Lubed u), in Stras.

s) In Frankfurt stach man Verläumbern noch im Anf. des 16. Jahrh. die Augen aus. Lersner I. 493.

t) Lehmanns Speierische Chronif IV. E. 17. S. 331.

u) Beders Beich. I. G. 398.

Strasburg v), und wahrscheinlich in allen Teutsschen Reichsstädten auf öffentlichem Markt in Dehl gekocht. Die Personen, welche die Todesurtheile vollzogen, verrathen die Rohheit der Zeiten eben so sehr, als die Grausamkeit der Strafen. Die ger wöhnlichen Henker oder Nachrichter waren in den Elöstern die jüngsten Lapenbrüder, in den Städten die jüngsten Rathsherren, auf dem Lande die jüngssten Schöpfen, oder auch die ganze umstehende Gemeine, und nicht selten fanden selbst Kürsten ein Bergnügen darin, an Dieben und Räubern mit eigener hohen Hand die Gerechtigkeit zu vollzziehen w). In Frankreich war Carl VI. der erste, der im J. 1396. einem zum Tode Berurtheilten einen Beichtvater zugestand x).

Die peinlichen Gesetze gegen wirkliche Verschen waren nicht die einzigen harten, oder uns vernünftigen Gesetze des Mittelalters. Eben so hart, oder unvernünftig waren manche Gesetze über Schuldsachen, die Ehegesetze, die Gesetze gegen Frems

v) Ronigshofens Chronik G. 276.

W) Keisleri Antiquit, Septentr. p. 167. Barthol. p. 55. Drepers Miscellaneen S. 80. Ronigshofen I. c. Boltens Gesch. von Dithmarsen IV. 126.

x) IV. 294. Um dieselbige Zeit wurde das henken für eine so schimpfliche Toderstrafe gehalten, daß man es in den Städten nicht erlaubte. ib.

Fremdlinge und Schiffbrüchige, am allermeisten die über Keperen und Zauberen y).

Schon im Borhergehenden bemerkte ich, . daß die geistlichen Herren und geistlichen Wenichte es fich bis zum allgemeinen Mergerniß erlaubten, ganze Derter und Diftricte in den Bann ju thun, wenn fie von einzelnen Einwohnern derfelben Schuld: forderungen eintreiben wollten. Ein abnliches Unrecht übten eine Zeitlang die Stadte und welt= lichen Fürsten gegen die Unterthanen von andern aus. 3m 3. 1308. machten die Stadte Speier, Worms, und Mainz die Verabredung, daß sie ins Runftige nicht mehr, wie bisher, Unschuldige für Schuldige haften laffen, und fich nicht mehr der Guter des erften des beften Burgers aus einer Stadt bemachtigen wollten, wenn Einer ihrer Ein= wohner an einen andern Burger einer verbundeten Stadt etwas zu fordern habe z). Dhngefahr um dieselbige Zeit ertheilte zwar Eduard I. von Eng= land den auswärtigen Raufleuten allerlen Bor= rechte. Bugleich aber verlangte er, daß Alle für Gi= nen,

y) Man kann binzuseßen die Jagdgeseße. Selbst Geinrich IV. setzte noch Todesstrafe auf wieders holten Wilddiebstahl in den kunglichen Waldern. Ludewig XIV. bob diese Strafe ganzlich auf. Grand d'Austy Hist. de la vie privée des François Prem. Part. T. I. p. 326.

z) Lehmanns Speierische Chronik VII. C. 8. S. 729.

wur:

nen, und Einer für Alle stehen und bussen sollten a). Nichts war auch in den folgenden Jahrhunderten gewöhnlicher, als daß man ben dem Anfange von Kriegen die Güter aller Kausseute des Volks an sich riß, welchem man den Krieg angekündigt hatte.

Nach dem geistlichen Recht war es allen Chrissen untersagt, von ausgeliehenen Geldern Zinsen zu nehmen. Das, was den Christen verboten war, wurde den Juden erlaubt, und diese hatten daher lange Zeit gleichsam das Monopol des Buchers, welches sie zum Verderben aller Europäischen Volzter nußten. Vom zwölsten Jahrhundert an wurz den die Lombarden b) in allen Reichen unsers Erdtheils die Nebenbuhler c) der Juden; und diese Lombarden, die man in England Caursinos nannte, waren um desto gefährlicher, da sie vom pähstlichen Hose als Werkzeuge seiner Erpressungen gebraucht, und gegen geistliche und weltliche Strasen geschüßt

a) Hume III, 122,

b) Matth. Paril. ad a. 1197. p. 123. Istis diebus surrexit in Francia quidam praedicator egregius, per
quem Dominus virtutes palam operari dignatus est,
qui usuram in Francia maxime conatus est extirpare,
quae usura in Francia ab Italia transiens nimis
pullulaverat, et nobile regnum Francorum jam
maculaverat etc.

c) ib. p. 286. ad a. 1235. Indaei quoque novum genus usurae in Christianis comperientes sabbata nostre non immerito deridebant.

Wurden d). Diefer von den Pabsten begünstigten Bucherer ungeachtet bauerten die Gesetze gegen das Nehmen von Zinsen dennoch fort, und diese Gesetze wurden also zwar nicht der einzige Grundsaber doch eine Mitursache des schrecklichen Buchers, den sie verhüten sollten. Man erfand mehrere Mittel, den kanonischen Wuchergesetzen auszuweischen. Entweder kaufte man zum Schein liegende Güter von den Schuldnern, und nahm den Ertrag der Güter als die Zinsen des vorgestreckten Capizals

d) Matth. Par. ad a. 1235. p. 286. Ein Bischof von London wollte diefe Bucherer in ben Bann thun. Allein sie lachten ihn aus, und lieffen ihn nach Rom citiren coram judicibus Caursinis samiliaribus, quos elegerant ad voluntatem suam, ut compareret super tali injuria mercatoribus papalibus irrogata responsurus. 1. c. Ferner p. 585. 586. Caurlinos. manifestos usurarios — — iste papa (Innocentius IV.) quia antea hac peste Anglia non laborabat, iste papa suscitavit, et protegit suscitatos . . . . nunc domini papae mercatores vel scambiatores. obmurmurantibus Judaeis palam Londini foenerantur, viris ecclesiasticis et maxime religiosis diversa machinantur gravamina, cogentes quos gravat egestas mentiri, et signa sua scriptis mendacibus appendere etc. Er bemerkt bier, bag fie barter, als die Juden feven. - Die pabflichen Procuratoren hatten immer Lombarden gur Geite, die fich erboten, ben Stiftern und Eloftern bie Gummen vorzuschieffen, welche bie Precuratoren geforbert batten. ad a. 1255. p. 615. . . . ulurarii, quibus concessa potestas ad suae voluntatis arbitrium ecclesiam opprimendi, . . . Sed boc factum est, ut cogerentur praelati mutuo accipere ipsam pecuniam a mercatoribus, et corum usuris illico intricati subjacere. Man sibe ferner noch p. 629. et 631.

tals, oder wenigstens auf Abschlag an e); oder man zwang auch die Schuldner, allen Rechtswohl: thaten zu entsagen, und auf das feierlichste hohe Zinfen neben der Ersetzung alles Schadens, den die Gläubiger leiden würden, zu versprechen f). Bey einer solchen Handlungsart des Römischen Ho:

fes,

- Dieß geschah nicht bloß ober zuerft in Teutschland. Die Juden lieffen sich schon zu den Zeiten ber Ereutzüge Pfander unter biefen Bedingungen vers ichreiben. Man febe ben Ranon bes Conciliums ju Loon gegen die Juden, ad a. 1245. Matth. Par. p. 455. Mezeray III. 245. und Bodin, de rep. Lib. VI. c. 2. Ut etiam Itali publicani, qui, quod foenera in Gallia prohiberi vident, versutissime debitores hac fraude circumveniunt: mutuam enim dant pecuniam acceptis praedibus ac praediis, ac uluras interdum centelimas, laepe graviores stipulantur; nihil tamen foenoris nomine scripto continetur, Stato die sine testibus et apocha soenus accipiunt: quod quidem nisi solutum sit, sortem distracta suppellectile debitorum sibi reddi per viatorem cogunt; aut etiam carceribus debitores includunt. Qua fraude foeneratores Italos in annalibus nostris antea quoque usos esse legimus, ac propterea divo Ludovico (a. 1254.) rege primum, deinde Philippo bello Ludovici nepote (12, 1300.) hujus imperii finibus bonis publicatis exactos; debitores foenore liberatos fortis reliquias in fif-Sed non ita coerceri potuit illa cum intulisse. foeneratorum pestis, quin Philippo Valesso rege a, 1347. rursus de iis quaereretur: qua quidem quaestione decreta intellectum est quinquagies sestertium, id est 258750 libellarum ab Italis publicanis advectum, paucis annis quinquies millies, id est, 21875000 libellarum foenoris peperisse.
- f) Ein höcht merkwürdiges Formular der Obligationen, wodurch die Caurlini ihre Schuldner fesselten, sicht benm Matthaus von Paris p. 286. ad a. 1235.

fes, und ber Italienischen Wucherer ift es ben= nahe unglaublich, daß rechtmassige Zinsen von bargeliehenen Geldern von den hachsten geistlichen Beseggebern erft im Unfange des funfzehnten Jahr: hunderts anerkannt wurden. Der Pabst Martin der fünfte mar im J. 1425. der erste, der sie er= laubte, nachdem er die vornehmsten Lehrer der Rechte und Gottesgelahrtheit auf allen hohen Schulen in Europa vorher über die Gefegmaffig= feit der Binsen um Rath gefragt hatte g). in Italien gestifteten Leibhäuser, oder monti di pieta steuerten dem Wucher mehr, als alle Gesegeh) Huch diese Unstalten aber waren lange nicht bin= reichend, dies schreckliche Uebel mit ber Burgel auszurotten. Go wie die kanonischen Gesege über Wucher und Binfen Denkmabler einer traurigen Unwissenheit maren, so waren die geiftlichen Chegefete eben fo traurige Denkmabler von Aberglau= ben und Priesterlift. Unter alfen Gebrechen der pabstlichen Chegesetze war mohl dieses das grofte, oder eins der gröften, daß man Chen zwischen Per=

g) Sischer I. c. und Crevier IV. p. 54. In England wurden noch 1509. unter Zeinrich VII. und 1552. unter Eduard VI. harte Gesetze gegen das Nehmen von Zinsen gegeben, und diese Gesetze wurden erst im 12. Jahre der Regierung der Elisabeth aufgehoben. Hume IV. 436. VI. 96.

h) Bodin. de r .. VI. c. 2. n. 1040.

Personen, die im fiebenten Grade verwandt ma= ren, untersagte, und jugleich in folchen Graben Der Berwandschaft bispensirte, wo man um ber guten Sitten willen nie batte dispensiren follen. Alle Jahrbucher der Europäischen Wölker enthal: ten viele Benfpiele, daß man aus Aberglauben gludliche Ehen felbst von fürstlichen und foniglichen Personen trennte, weil die Cheleute in entfernten, aber verbotenen Graden verwandt waren i). Noch viel häufiger waren die Benspiele, daß bestechliche geistliche Richter Ehen bloß unter dem Bormande trennten: daß bie Cheleute mit einander in unerlaubten Graden verwandt feyen. Beil die geift= lichen Gefege so entfernte Grade verboten hatten, und die geiftlichen Richter gegen gehörige Bezah: lung die Beweise verbotener Grade so leicht mach: ten; fo manbten fich besonders vornehme Perso= nen, die ihrer Gatten los senn wollten, nach Rom,

quamobrem Romanus pontifex Innocentius Ludovico VII. Francorum regi toto triennio aqua et igni, sacrisque omnibus interdixit? quia scilicet consobrinam procul a sanguinis propinquitate remotam, quamque divinis et humanis legibus ducere sas esset, conjugio sibi sociarat; repudiavit tamen. Cur item Philippum Augustum ejus silium eadem exse, cratione dignum putavit, nisi quod eam ipsamquam pontiscis consensu duxerat, assinem judicaret. Idem tamen cum summa omnium principum indignatione repudiare ab ipso pontisce coactus est etc. und konnten fast untruglich darauf rechnen, daß ihre Klagen wurden erhort werden. Durch die pabst= lichen Chegesete, und die Bestechlichkeit ber geist= lichen Richter wurden daher alle Ehen von vor= nehmen und reichen Personen unsicher, und Che= scheidungen auf die gewissenloseste Art vervielfaltigt. Go bald der Wunsch nach einer allgemeinen und gründlichen Reformation der Kirche in Haupt und Gliedern allgemein wurde, fo verbreitete sich auch der richtige Bedanke, daß. man die entferntern Gra= de der Bermandtschaft entweder nicht verbieten, oder wenn sie wider die gottlichen Gesete sepen, nicht gegen Geld davon dispensiren solle; und die laute Rüge dieser bisherigen Migbrauche veranlaßte dann endlich die Milderung der geistlichen Chege: febe, vermoge deren nur Ehen zwischen Perfonen, die im vierten Grade verwandt sepen, verboten wurden.

Es ist bekannt, daß unter keinem andern Volk Gastfreundschaft auf eine edelmüthigere Art geübt wurde, als unter den alten Teutschen. Einige Teutsche Wölker machten so gar die Gastfreundschaft zu einer unfreywilligen Pflicht, und straften denjenigen, welcher einem Reisenden Dach und Fach versagt hatte k). Alle Germanische Natio:

nen

k) Lex Burgund. T. 38. Quicunque hospiti vevienti lectum aut socum negaverit, trium solidorum inlatione mulctetur. Corp. Jur. Germ. p. 364.

nen sahen aber nur Reisenbe, die von ihrem eige= nen, oder von verbundeten Bolfern maren, als Gastfreundei, oder als solche Personen an, welchen fie die Pflichten der Gastfreundschaft schuldig feven. - Fremdlinge murden in den altesten Teutschen Be: fegen ale Wildfange betrachtet, weil folche Fremd: linge im Durchschnitt Rauber, oder gefährliche Landstreicher und entlaufene Rnechte waren. Eben die Burgundier, welche Gastfreundschaft gegen Reis feade ben nicht geringer Strafe anbefohlen, ver= ordneten zu gleicher Beit, bag man einen jeben Fremdling, den man aufgenommen habe, dem Richter des Orts, ober bes Gaus anzeigen folle, damit diefer, wenn es nothig fen', felbst durch die Folter heraus bringen konne, woher der Fremdling komme, und welche Absichten er habe 1). Auf diese ursprüngliche Denkungsart, und auf die Lage der Teutschen Bolfer in der altern und mittlern Beit grundeten fich die menschenfeindlichen Bewohn= heiten, die mit der Gemuthsart der Germanischen Mationen zu streiten scheinen : daß ein jeder Fremd= ling, der sich Jahr und Tag auf dem Gebiete eines herrn aufhielt, ber Sclav diefes herrn murde:

R f 2

daß

<sup>1) 1.</sup> c. T. 39. p. 365. Quicunque hominem extraneum cujuslibet nationis ad le venientem susceperit, discutiendum judici presentet, ut cujas sit, tormentis adhibitis sateatur.

daß in der Folge, da dieses harte Gefet aufgehoben wurde, der Nachlaß eines jeden Fremdlings dem herrn des Landes, in welchem der Fremdling ge= ftorben mar', jufiel: und bag man fich nicht nur der Buter von Schiffbruchigen, fondern in altern Beiten fo gar ihrer Perfonen bemachtigte, und fie ju Sclaven machte m). Die Gefete gegen Schiff: bruchige waren nicht harter, als die gegen Fremd= linge überhaupt. In ben Zeiten, in welchen man das Strandrecht einführte, waren die Meere und groffen Gluffe mehr mit Geeraubern, als mit Raufleuten bedect, und man fah daber Schiff= bruchige mit eben dem Recht für Rauber, wie Fremdlinge fur Berbrecher ober Landstreicher an. Als die Lage ber Teutschen Bolfer sich veranderte, und ein betrachtlicher Sandel sowohl zu Lande, als zu Baffer unter benfelben entstand; fo ander= ten sich auch allmählich ihre Gesetze, boch nicht so bald, und so allgemein, als man hatte wunschen follen. Unter den ausgewanderten Germanischen Mationen waren die Westgothen, wo nicht die eins zige, wenigstens die erfte, welche das Strandrecht ganglich aufhob n). Dach den Zeiten der Caro: linger

m) Roberts. Hift. of Charles V. I. 395. 396.

n) Leg. Wis. Lib. VII. L. 18. p. 2057. Quidquid de incendio, ruina, vel naufragio raptum suerit, et aliquis ex hoc quidquam ab alio susceperit, vel celaverit, in quadruplum resormare cogatur.

linger war, so viel ich weiß, Seinrich II. von England ber erfte Ronig, welcher bas Strandrecht abschaffte o), oder vielmehr abschaffen wollte; benn es ist nicht mahrscheinlich, daß die Englander, die weder aufgeklarter, noch friedfertiger, als andere Europäische Volker Teutschen Ursprungs waren, das uralte Strandrecht zu üben aufgehort hatten p). Die Teutsche Hanse suchte es ben allen Wolkern und Fursten, deren Lander fie befuchte', ober gu berühren gezwungen werden konnte, dahin zu brin: gen, daß das droit d'aubaine sowohl, als bas Strandrecht gegen ihre Burger und Geefahrer aufgehoben wurde q). Durch alle ihre Bemuhun: gen konnte fie es aber nicht einmal erlangen, bas ihre nachsten Nachbaren, die Dithmarfen und Frie: fen, die Schiffe und Schiffbruchigen aus ben San: feestadten geschont hatten. Go wie man Frankreich ben Vorwurf gemacht hat r), daß es das barbaris sche droit d'aubaine am langsten erhalten habe;

**R** £ 3 fo

o) Hume II. 208.

p) Die Uebung des Stranbrechts wurde 1179. auf dem Lateranensischen Concilio verboten. Matthaeus Paris ad h. a. p. 95.

<sup>9)</sup> So anch die Italianischen Stadte. Allein Carl von Unjou, König von Sicilien, kehrte sich an solche Berträge nicht, und nahm die Güter einer schiffbrüchigen Genuesischen Flotte zu sich. Annal. Genuens, ap. Murat. VI. 551.

r) Robertson J. 397.

so kann man mehrern Gegenden des nördlichen Teutschlands mit Grunde vorwerfen, daß sie unster allen cultivirten Ländern unsers Erhtheils auf der Ausübung des Strandrechts am hartnäckigsten beharrt haben. Noch in der letten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts wurden so wohl das Strandrecht, als das Recht, fremde Schiffe ohne ausdrückliche Erlaubniß des Landesherren weder in den Häfen, noch an den Ufern dulden zu dürfen, selbst am Französischen Hose als Theile des allges meinen Wölkerrechts angesehen s).

Noch harter und unvernünftiger, als die bis: her getadelten Sahungen, waren die Strafen und Strafgesetze gegen Keheren, Zauberen, und die angeblichen Verbrechen, deren man die Juden und Aus:

s) Bodin, de rep. Lib. I. cap. ult. p. 267. Sic tamen vivitur, ut, qui portus habent, cam crudelitatem tum in cives, tum in peregrinos exfequantur. Jus quaeris? error jus facit; at fi non peccatur errore, sed scientia, scelus est, quod erroris specie praetenditur. Cum enim legatus Caesaris coram Henrico II. Francorum rege quostus esset, duas naves ad littus ejectas, et ab Jordane Ursino captas esse, casque restitui postularet, Annas Monmorantius magister equitum respondit, ea, quae ad littus fuissent ejecta, gentium omnium jure ad principes, qui litoribus imperarent, pertinere. Ita jus invaluit, ut ne Andreas quidem Doria questus sit de navibus in litus Celticum ejectis, et a praesecto elassis Celticae direptis. At etiam ancoras alienis litoribus sine principis concessu injicere non licet: quae tamen olim juris gentium fuerunt.

Aussatigen beschuldigte. Das einzige, was die Bolfer des Mittelalters wegen der Berfolgungen, und Hinrichtungen von angeblichen Regern und Bauberern entschuldigen fann, ift dieses, daß sie ähnliche Grausamkeiten schon in den Gesegen der Romischen Raiser, und in der Beschichte der ersten herrschenden, oder allgemeinen Christlichen Rir= che vorfanden. Unter den ersten Christlichen Rai= fern, und ben erften Teutschen Chriftlichen Konigen waren einige, sowohl rechtglaubige, als Arianer, welche den Zumuthungen ihrer herrschsüchtigen, und blutdurstigen Beiftlichkeit widerstanden, und es durchaus nicht zugaben, daß man ihre anders: denkenden Unterthanen verfolge, weil man ben Glauben weder mit Gewalt aufdringen, noch ausrotten konne t). Unter allen nachfolgenden Rai= fern, Konigen und Fürsten aber, unter allen Pab= ften, felbst unter ben berühmtesten Gottesgelehrten des Mittelalters fand fich fast feiner, der nicht überzeugt gewesen mare, daß man die mahre Res ligion den Seiden und Ungläubigen mit dem Schwerdte predigen, daß man Irrlehren mit Feuer und Schwerdt vertilgen, und die Urheber und Ber: theidiger derselben, wenn sie sich nicht bekehren und mider:

t) Religionem, saat unter andern der groffe Theos berich Var, Cassiod. III. 36, imperare non possumus, quia nemo cogitur, ut credat invitus.

widerrufen wollten, als erklarte Feinde Bottes mit Reuer und Schwerdt von der Erde vertilgen durfe. Carl der Groffe verkundigte das Christenthum den Sachsen, und die Sachsen verkundigten es wie: der den Glawen mit dem Schwerdte. In der Mitte des eilften Jahrhunderts ließ der fromme Erzbischof Geribert von Mailand einen Saufen von Irrenden, welche über die Drepeinigkeit, Die Sacramente, und das Dberhaupt der Christen ans bers bachten, als die Rirche, ergreifen, und ba fie von ihren Mennungen nicht abstehen wollten, verbrennen u). Im zwölften Jahrhundert verfolgte man den Abalard, den Arnold von Brescia und andere berühmte Manner v); und wenn man fie auch nicht felbst verbrannte, fo verbrannte man boch ihre Schriften, zwang sie zu bem schimpflich: sten Wiederruf, und legte ihnen die schimpflichsten Buffen auf: ein Verfahren, welches man in allen nachfolgenden Jahrhunderten ben den Furchtsamen, welche ihr Leben mehr, als ihre Meinungen lieb: ten, wiederhohlte. Im drenzehnten Jahrhundert predigte man das Creuß gegen die Albigenser, und erwürgte viele taufend unschuldige und gute Men= Schen,

n) Landulfi Sen. Hist: Mediol. L. Il. c. 27. p. 89. in T. IV. Murat, Antiq. Ital.

v) Man febe unter anbern Crevier I. p. 181, et fg.

schen, als Feinde Gottes, weil sie behaupteten, daß der Pabst und die übrige Beiftlichkeit nicht so machtig, fo reich, und so lafterhaft fenn muften, als sie wirklich waren w). Im eben diesem Jahrhundert sandten die Pabste zuerst inquisitores haeriticae pravitatis aus, welche viele hundert Un: gludliche den Flammen überlieferten, aber jum Theil auch selbst wieder erschlagen wurden x). Ro: nige, Berren und Ritter bachten und handeltenum dieselbige Beit eben fo, als die Pabste, und beren Inquisitoren. Unter Ludewig dem Seiligen disputirten Christliche Lehrer haufig mit Judischen Rabbinen, in der hoffnung, Diese ju bekehren y). Während eines folchen gelehrten Streits fragte einst ein Frangosischer Ritter den Gelehrte= sten der gegenwartigen Juden, ob er glaube, daß Maria, die Christum gebohren und auf ihren Urmen getragen habe, eine unbefledte Jungfrau, und die Mutter Gottes gewesen fen. Als der Rabbi antwortete, bag er von allen diefen nichts glaube; fo schlug der Ritter ben Unglaubigen zu Boden: worauf die Juden ihren Meister ohnmachtig bavon R E 5

trus

w) Man sehe vorzüglich bas Leben von Innocenz dem III. und IV. in den Vitis Pontik, beim Dus ratori Vol. III. Antiq. Ital.

x) Il. cc. u. Continuat. Lamb. Schaffn. p. 257.

y) Joinville Vie de St. Louis p. II.

trugen, und so geschwind sie konnten, entflohen. Der heilige Ludewig erzählte biefe Begebenheit seinem Freunde Joinville mit groffem Wohlgefal= ten, und feste hinzu: mit den Juden muß sich feiner in einen Streit einlassen, ber nicht ein groffer Gelehrter, und vollkomner Theolog ift. Menn aber ein Lape auf den Chriftlichen Glauben fcmaben bort; fo muß er die Sache Gottes nicht blog mit Worten, fondern mit dem Degen ver= theidigen, und muß ben Degen jedem Unglaubigen fo weit in ben Leib stoffen, als er nur hineinge= hen will z). Im vierzehnten Jahrhundert verfolg: te man die Wiclesiten, und im funfzehnten die Suffiten. Gelbst bas Concilium ju Coftnig ent: blodete fich nicht, das faiferliche fichere Beleit, welches Sigismund dem Johann buß und Sie: ronymus von Prag gegeben hatte, als ungul: tig aufzuheben, und diese beiden Manner zum Scheiterhaufen zu verurtheilen, ba fie nicht wieder: rufen wollten. Einer ber heftigsten Widersacher dieser Martyrer ber Wahrheit mar der berühmte Johann Gerson, welchen man in gang Europa

als

<sup>2)</sup> Mais doit l'homme lay, quand il oit mesdire de la soy Chretienne, desendre la chose non pas seulement de parolles, mais a bonne espec tranchant, et en srapper les mesdisans, et mescreans à travers du corps, tant qu'elle y pourra entrer, Joinville l, c.

als eins ber glanzenbsten Lichter, und als eine der ftart: ften Stugen der Rirche verehrte. Gerfon drudte feine Gedanken über die Ausrottung von Regerepen in einem Briefe aus, ben er furg vor ber Bufams menberufung ber Rirchenversammlung zu Coftanz an den Erzbischof von Prag schrieb a) Wenn ich in die vorigen Zeiten gurudgebe, fo redete der berühmteste Gottesgelehrte des 14. und 15. Jahrs hunderts; so finde .ich, ; bag man bas Unfraut ber Regeren auf verschiedene Arten aus dem Ader. der Kirche auszurotten gesucht hat. In den Zeiten der Apostel geschah es durch Wunder, welche die Bottlichkeit und Untruglichkeit des mahren Glaubens bestätigten. In der Folge dampfte man Regerepen burch die Widerlegungen von einzelnen Lehrern, ober durch das Unsehen von allgemeinen Rirchenversammlungen, wenn die Grunde von ein: zelnen Lehrern unwirksam blieben. Endlich brauchte man, wie in verzweifelten Krankbeiten bas Beil des weltlichen Urms, haute bie Regereyen und deren Urheber mit der Wurgel aus, und warf beide in das Feuer. Durch diese Strenge, und wenn man fo reden darf, durch diefe menschliche Grausamfeit hinderte man, daß gefährliche Meynungen nicht wie ein unheilbarer Rrebs jum Berderben ihrer Urhe:

a) in Launnii Hist. Gymnas, Navar, P. I. p. 120, 121,

Uebeber und anderer Menschen weiter um fich griffen. Es ist eine grosse Wohlthat, wenn man Reger nicht lange fren handeln läßt, fondern an denselben bald die verdiente Rache ubt: benn, fein Unglud ift gröffer, wie der heilige Augustin fagt, als die Wohlfahrt ber Gunder. Hieraus konnen Gie, ehrwürdigster Bater, leicht abnehmon, was in dem gegenwärtigen Fall ju thun fey. Benn bie Irr: lehrer in ihren Gegenden Wunder verlangen, so mogen sie wissen, bag Bunder genug geschehen find, aber schon lange aufgehort haben. Es mare bochft ftrafbar, wenn man Gott versuchen wollte, unsere Religion als einen neuen Glauben noch durch Bunder zu bestätigen. Die Irrlehrer haben nicht blog Mofen, und die Propheten, sondern auch die Apostel, die Rirchenvater und beiligen Conci= lien, endlich die neuen Lehrer auf den hoben Schulen, besonders auf der Mutter aller übrigen, der hohen Schule zu Paris, die bisher von dem Un= geheuer der Regeren fren geblieben ift, und mit Gottes Gulfe auch in ber Bukunft bleiben wird. Dies alles haben sie, und sie mogen also auch glauben. Sonft werden sie nicht glauben, wenn Jemand gleich von den Todten auferstunde. wurde bes Streitens gar kein Ende fenn, man sich mit so hartnackigen, und zuversichtlichen Men:

Menschen in eine freymuthige Untersuchung einlassen wollte. Bielmehr wird durch zu vieles Streisten, wie schon Seneca richtig bemerkte, die Wahrsheit vernichtet, das Bolk geärgert, und die Liebe verlest b). Auf solche halsstarrige Irrende past jener Gedanke eines Dichters: sie werden selbst durch die Heilmittel noch kränker gemacht. Sie also, ehrwürdigster Vater, mussen um des Seeslenheils aller derer willen, die ihnen anvertraut sind, den weltlichen Arm, sobald als möglich, zu Hüsse nehmen.

In allen vorhergehenden Jahrhunderten waren die Verfolgungen um der Religion willen nicht so allgemein und blutig: in allen vorhergehenden Jahrhunderten wurden nicht so viele Millionen von Menschen in Religionskriegen erschlagen, und unglücklich gemacht: so viele Tausende um der Relizgion willen vertrieben, beraubt, gefoltert, und durch die unmenschlichsten Todesarten hingerichtet, als im sechszehnten, und in der ersten Halfte, zum Theil auch noch in der letten Halfte des siebenzzehnten Jahrhunderts. Zwar nicht verzeihlich, aber begreislich ware es gewesen, wenn die Altzgläubigen die Neuerer nach der Weise der Vorsahren mit

b) laedetur quoque summa casitas.

mit Feuer und Ochwerdt zu vernichten getrachtet batten, weil biefe ben erstern mit ben alten Lehren auch das alte Unfeben, und die alten Reichthumer zu entreiffen drohien. Eine beinahe unglaubliche Berblendung aber war es, daß alle, auch die gelehr= teften und fanfteften Reformatoren gegen Brrlebrer und Meuerer eben fo unduldsam waren, als die alte Rirche, ungeachtet bie Reformatoren ben ben groften, die Rirche und den Staat erschütternden, oder umkehrenden Meuerungen Schut und Duldung verlangt hatten. Als Calvin erfuhr, daß Servet c) die Beschreibungen bes gelobten Landes in der heiligen Schrift fur unrichtig erflart, Die heilige Drepeinigkeit einen Cerberus mit brey Ro. pfen genannt, und gesagt hatte: Gott fen alles, und alles fen Gott; fo schrieb er an einen Freund: Rommt Gervet hieher, fo foll er, wenn anders mein Ansehen etwas gilt, nicht wieder lebendig wegfommen d). Gervet entwich aus dem Ge= fangnisse in Bienne, wo er jum Scheiterhaufen verurtheilt worden war, und flüchtete sich nach Genf, in der Hoffnung, ben Calvin, mit welchem

er

c) Servet war bulbsamer, als seine Gegner. Man sehe einen Brief besselben in Epist, Resorm. Helvet. Tigur. 1742. p. 79.

d) Senebier histoire litteraire de Geneve I. p. 207. et sq.

er in Briefwechsel gestanden hatte, einen Schubort ju finden. -Calvin veranlagte, und betrieb die Unflage des ungludlichen Gerdet mit dem heftig= sten Feuereifer, und brachte ihn wirklich auf den Scheiterhaufen. Dieser Eifer Calvins, und bas Berfahren der Obrigfeit in Genf wurde von allen Reformatoren und protestantischen Regierungen gebilligt. Bucer schrieb e), daß Servet noch etwas schlimmeres, als den Tod verdient hatte. Decolampadius erklarte, daß Servet ihn feine gange Sanftmuth habe vergeffen machen. lanchton und Bullinger f) behaupteten, daß die Obrigkeit recht gethan habe, daß fie den Gottes: lafterlichen Menschen habe hinrichten laffen. Sarel fagte laut, daß Servet des Todes schuldig gewesen fen, und Beza vertheidigte die hinrichtung Ger= vets in einer besondern Schusschrift. Calvin fragte alle reformirte Cantone in der Schweig, wie man den Servet strafen solle; und Alle ant= worteten einmuthig, daß man den bofen Menschen auffer Stand fegen muffe, feine Regeregen aus: zubreiten g). Nach denselbigen Grundsagen ver= fuhr man in der reformirten Schweiß h) und in den übrigen protestantischen Ländern das ganze feche=

e) l. c. I) Epist, reform, p. 571.

g) L. c. p. 214. b) l. c. p. 216, 220.

fechszehnte, und einen groffen Theil bes fieben: gehnten Jahrhunderts durch. Doch hielten die Belvetischen Reformatoren die Obrigkeiten ofter jurud, als fie dieselben anfeuerten i). Castalio war der einzige Zeitgenoß Calvins, welcher die " hinrichtung Servets offentlich tadelte: mahrschein= lich nicht aus achter Dulbfamseit, fondern um den Calvin ju franken, von welchem er ein erflarter Feind war k). Unter den groffen Gottesgelehrten des fechszehnten Jahrhunderts verdient Erasmus allein das Lob einer vernünftigen Verträglichkeit 1). Unter den übrigen berühmten Mannern des feche: zehnten Jahrhunderts dachten wenige so aufgeklart, und gemässigt, als Bodin m). Ich bestimme hier nicht, fagt dieser lehrreiche Schriftsteller, welche unter ben vielen Bolfereligionen, und Reli= gionsfecten die beste ift. Wenn aber auch ein Fürst von der Bahrheit einer gewissen Religion noch fo fest überzeugt ift, und feine Unterthanen zu dieser ihm so scheinenden allein mahren Religion beru:

i) Man sehe Halleri Epist. in den angef. epist. Reformat. p. 97. u. p. 159.

k) l. c.

<sup>1)</sup> Melanchton misbilligte bie Verbindungen Teutscher Protestantischer Fürsten mir den Schweizern. Sockendorf Histor. Luther. p. 576. 577.

m) de rep. IV. cap. ult, p. 755.

mit

herüberbringen will; so muß er doch keine Gewalt brauchen. Je hartere Strafen man Irrenden ans droht, oder an denselben ausübt; desto weniger richtet man aus, weil der menschliche Geist einz mahl so beschaffen ist, daß er zum Benfall nicht gezwungen, sondern nur hingeleitet werden will. Dies sagte ich der Königinn Elisabeth von Engzland, und ihren Räthen, als man gegen die Jezsuiten und andere Katholiken peinliche Processe angefangen hatte. Bodin führt das Betragen des Kaisers Theodosius gegen die Arianer an, um zu beweisen, daß man Keßerenen durch Sanstzmuth und Duldung viel sicherer ausrotte, als durch Strenge, und Strafen n).

Selbst nach der Reformation stimmten alle Religionspartenen darin überein, daß sie ihre eigen nen Mitglieder, die von der reinen Lehre abwichen, mit weit mehr Grausamkeit straften, als womit sie die Anhänger von andern Partenen verfolgten. Fremden Religionsverwandten versagte man allen: falls die Aufnahme, oder den vollen Genuß der bürgerlichen Rechte. Unrechtgläubige Mitglieder hingegen strafte eine jede herrschende Kirche ent= weder mit dem Tode, oder mit Gefängniß, oder

n) Alle Grunde für und wider Onlbsamkeit, und Bers folgungen findet man kurz bevsammen in Zumens Gesch. von England VI, p. 162, ot sq. ad a. 1555.

mit fcimpflicher Bermeifung und Entfegung o). Alle Religionspartenen verfolgten im Durchschnitt Diejenigen Gecten, die ihnen am nachsten waren, viel heftiger, als folche, die weit mehr von ihnen abwichen. Go verfolgten die Lutheraner die Res formirten feindseliger, als die Ratholiken : Mitglieder ber bischoflichen Rirche in England die Puritaner: die Unhanger ber Dordrechter Synode die Arminianer viel feindseliger p), als die Ras tholiken: und die Ratholiken feindfeliger, als die Juden, ungeachtet die theoretische und praktische Gittenlehre der lettern unendlich gefährlicher mar, als ihre Ablaugnung bes Christenthums. Dach: bem man die Anhanger von andern Gecten und Partenen zu verfolgen aufhorte; fo bauerte bennoch die Unduldsamkeit gegen andersdenkende, oder beterodore Mitglieder der eigenen Rirche in allen Landern noch immer fort, und man wollte Gleich= for

o) Selbst ber weise und ebelmuthige Thomas More ließ einen Unrechtgläubigen in seiner Gegenwart foltern. Humo V. 214. Wer unter Zeinrich VIII. die Gegenwart Christi u. s. w. läugnete, wurde vers brannt V. 244. Jacob I. zwang die Staaten von Holland, daß sie den Vorstius, einen Schüler des Arminius, seines Amts berauben musten, und er überließ es ihnen, ob sie ihn verbrennen wollten: wenigstens habe kein Keher es mehr verdient. VIII. 73. Nehnliche Benspiele kann man aus der Seschichte aller protestantischen Läuder anführen.

p) de Wi tt Memoir. p. 302. 303.

formigkeit des Glaubens unter feinen eigenen Glau: bensgenoffen erzwingen, ba man icon auf die Gleich: beit ber Religion aller Einwohner bes Landes, ober aller Mitburger Bergicht gethan hatte. Wenn Gecten, die 'in ihrem Baterlande vergebens um Dulbung gefleht hatten, in andere Welttheile auswanderten; fo wurden fie gemeiniglich gleich aus Verfolgten Berfolger, und thaten andern eben das, mas fie vorher, ba man es an ihnen übte, als die groffe Ungerechtigkeit verwunscht hatten q). Go unnas turlich es mar, bag bie Puritaner andere Gecten nicht weniger verfolgten, als die Unbanger der bischöflichen Rirche; fo merkwurdig ift es, daß die Ratholiken in Maryland von Unbeginn, an gegen andere Religionsverwandte Dulbung übten r). Noch mertwurdiger ift es, daß in Europa der Beift der Duldung, wie der Frenheit aus der thorichtsten Schwarmeren entsprang, und daß die Independens ten in England die erste unter allen Christlichen Gecten waren, die im Glad wie im Unglad sich in ihren Brundfagen ber Dulbung immer gleich blieb s). Unter ben Europaischen Staaten gaben P 1 2 die

q) Ramsay's Hist. of the American revolution I. p. g. 11.

r) ib.

s) Hume IX. p. 375. ad a. 1644. Of all christian lects, this was the first, which, during its prosperity

Die vereinigten Provingen bas erfte Benfpiel einer allgemeinen Dulbung, nicht aus ben Grunden, und in der Ausdehnung, welche die prufende Bernunft porgeschrieben batte, fonbern, weil fie ohne Dulbung gar nicht bestehen konnten t). Ohne einen beständigen Bufluß von Fremden konnten weder bie Fischeregen, noch die Manufacturen, oder der San: del ber vereinigten Provingen fortbauern, und noch viel weniger erweitert werden; und diefer Buffuß von Fremden wurde aufgehort haben, wenn man ihnen feine frene Religionsubung jugestanden bat: te u). Auch ben dem beständigen Zuflug von Frem: ben muften die Manufacturiften, und übrigen Gin= wohner ihren Arbeitern und Bedienten einen fo boben Lohn geben, daß den einen badurch der grofte Theil bes Gewinns entzogen, und die andern febr badurch gedrudt wurden; und biefer Lobn murde, wie die

perity, as well as its adversity, always adopted the principle of toleration: and, it is remarkable, that so reasonable a doctrine owed its origin, not to reasoning, but to the height of extravagance, and fanaticism.

Red:

t)Man sehe bes. die Memoires de Jean do Witt ch.
9. und einen Anszug der Antwort des Pensionars
Fagel auf dem Borschlag Jacobs des zweiten von England, eine unbeschränkte Duldung in England
einzusühren, bepm Zume XII. p. 151. ad a. 1688.

u) Car sans l'accroissement des Etrangers nous ne pourrons augmenter, ni conserver notre peche, notre navigation, ni nos manufactures, de Witt l, c.

Por:

Recheit der Arbeiter und Bedienten noch um vieles gestiegen seyn, wenn man Fremdlinge durch Unduldsamfeit, oder Berfolgungen abgeschreckt hatte. Man fab es ein'v), daß die Romischkatholischen fich leicht wieder mit ihrem ehemaligen herrn, dem Ronige von Spanien verbinden, und dadurch dem gemeinen Wefen gefährlich werden tonnten. Bugleich aber erkannte man, daß, wenn wan die Ratholi= ten verfolgen wollte, man febr viele Landleute, Edel=' leute, und besonders Rentenirer, die ju de Witto Beiten noch gröftentheils ber alten Religion anbingen, gum unerfeglichen Ochaben bes gangen Staats vertreiben murbe w). Die Ratholiken konnten frep ihre Religion üben, und Sandel und Gewerbe treiben. Allein sie waren von allen bürgerlichen Ehrenstellen ganglich ausgeschloffen, und wurden auch nur mit groffer Borficht zu Officierstellen zugelaffen x). Diese

v) de Witt l. c.

813

w) de Witt l. c. Auch um der Rube wisten, sagt de Witt, p. 302. 303. muß man Religionsfreuheit ers lauben. Je mehr Secten unter und geduldet wurs den, desto weniger haben wir von Religionsstreitige feiten gehört. Voila pourquoi l'on doit s'attendre, que nos sages Regens permettront toujours le libre exercice des autres religions, et qu'ils attireront par tous les moyens possibles des peuples de toute sorte de religion dans leur pays, et qu'ils conserveront notre Eglise de la maniere, qu'elle subsisse à présent, sans consentir jamais à aucun pour voir episcopal, ni autre puissant ches d'eglise.

x) Fagel 1. c.

Worsicht war sehr weise. Denn so wie der Geist des Katholicismus noch im letten Jahrhundert be: schaffen war, so konnte man mit Recht sagen, daß die Jesuitischpabstliche Parten eine Verschwörung gegen alle Religionen, und gegen alle Volker war y).

Meuffere Umftande veranlaßten einzelne Secten und Staaten, lange Duldung gegen andere Religionsparteyen zu üben, bevor die Ratur, die Gerechtigfeit, und Ruglichkeit einer mahren und allgemeinen Dulbung untersucht, und erfannt wurde. Es war nicht so mohl die Ueberzeugung von ber Gerechtigkeit und Ruglichkeit einer mahren und allgemeinen Duldung und Religionsfrenheit, als die Soffnung von Bortheilen, welche gegen bas Ende des letten Jahrhunderts mehrere Teutsche Fürsten bewegte, die Frangbfischen Flüchtlinge in ihre Lander aufzunehmen, und denselben eine frepe Religioneubung ju erlauben. Bu den erften Pre: digern der Tolerang gehörte Locke, beffen Schrift aber lange nicht ben Eindruck machte, welchen Poltarens Abhandlung über benfelbigen Gegen:

stand

that the restless and enterprising spirit of the catholic church, particularly of the Jesuits, merits attention, and is, in some degree, dangerous to every other communion. Such zeal of profelytism actuates that sect, that its missionaries have penetrated into every nation of the globe; and in one sense, there is a popish plot perpetually carrying on against all states, protestant, pagan, mahometen.

find.

stand hervorgebracht hat. In der That ist es eine sehr beschämende Erscheinung, daß ein Schriftsteller unsers Zeitalters, der Duldung verfündigte, noch so viele Proselyten machen konnte, und so viele übrig ließ, die vielleicht nie werden bekehrt werden. In unserm Erdtheil ist noch immer kein einziges. Volk, welches wahre und allgemeine Duldung in einem solchen Umfange übte, als die freyen Staazten in America z). Ohne einen solchen Grad von Aufklärung, als die freyen Americaner besißen, würden sie nicht so duldsam senn, als sie wirklich

214

2) Ramfay Hift. of the Amer. Rev. II. p. 317. Religious bigotry had broken in upon the peace of various fects, before the American war. This was kept up by partial establishments, and by a dread, that the church of England, through the power of the mother-country, would be made to triumph over all other denominations. These apprehensions were done away by the revolution. The different fects, having nothing to fear from each other, dismissed all religious controversy. A proposal for introducing bishops into America before the war, had kindled a flame among the diffenters; but the revolution was no fooner accomplianed, than a scheme for that purpose was perfected, with the consent, and approbation of all those sects, who had previously opposed it. Pulpits which had formerly been shut to worthy men, because their heads had not been consecrated by the imposition of the hands of a bishop, or of a Presbytery, have fince the Establishment of independence, been reciprocally opened to each other, whenfoever the public convenience required it. The world will foon fee the refult of an experiment in politics, and be able to determine, whether the happiness of society is increased by religious establisments, or diminished by the want of them.

Wenn aber eine folche Tolerang gang allein von diefem Grade der Aufklarung abhinge, fo wurde fie in Europa viel fruber, als in America entstanden seyn. Die gange Berfaffung der Rord: americanischen Colonien, und die Lage ber Mord. americanischen Pflanger wirkte ju der bisher ben= spiellosen Tolerang, Die durch das gange frepe Umerica herrscht, eben so fehr mit, als die allge= meine Ueberzeugung von ber Ruglichfeit einer unbeschrankten Dutdung und Bewiffensfrenheit. Das frepe America fennt feine symbolische Bacher, feine Consistorien, oder geistliche Rathe, die pflicht= halber auf Reinigkeit des Glaubens halten, feine Dierarchie, feine Censur : und Religionsedicte, teine Liturgien, feine Normaldogmatiken, und Nork malkatechismen, Beine Orthodoxen und Deterodoxen. Und bennoch find die Gitten in feinem Europai: den Lande so unverdorben: nirgends in Europa herricht fo wenig Unglaube und ichabliche Ochmar= meren, nirgends mehr Liebe und Eintracht unter ben verschiedensten Religionspartepen, als in dem fregen America, bas von allen ben Uebeln, Die man durch Gemiffenszwang zurudhalten will, eben so frey als vom Gewissenszwange felbst ift a).

Unter

a) Man sehe die Briefe von St. John. La jounesse, sagte Franklin in seinem Aufsatze über die Ausswanderung nach America, (Momoires soc. Partie p. 80.

Unter allen Arten von keherischer Bosheit (haeretica pravitas) veranlaßte keine andere so viele gehässige Inquisitionen, und so viele graussame Hinrichtungen unschuldiger Personen, als die vermeyntliche Zauberen, besonders diejenige, welche durch die Berbindung mit bosen Geistern getrieben werden sollte. Es ist gar nicht zu verwundern, daß die Bolker des Mittelalters an Zauberen glaubten, und Zauberen mit dem Tode straften. Zu verwundern aber ist es, daß dieser Glaube an Zauberen erst im funfzehnten Jahrhundert, wo and dere Borurtheile zu verschwinden ansingen, recht herrschend wurde, und daß er, so wie die Hinrichs tungen von angeblichen Zauberern, und Zauberinnen

£ 15 burch

p. 80. Paris 1791. 8.) y trouve rarement de mauvais exemples, ce qui doit être pour les parens une reslexion bien consolante. Ajoutez à cela, que la religion, quelque nom qu'elle porte, est non seulement tolérée, mais respectée et pratiquée. L'atheisme est inconnu; l'incredulité est rare, et secrette. Des personnes sont parvenues à un grand âge, sans que seur piété ait été blessée par la vue d'un athée, ou d'un incredule. Il semble, que l'Etre înprême ait voulu faire voir par les faveurs. qu'il a rependues sur cette contrée, combien la tolerance universelle, et la fraternité, qui règne entre toutes les sectes, sont un présent agreable à ses yeux etc. u. p. 116. S'il existoit un Athée dans le reste de l'univers, il se convertiroit en entrant dans une ville, où tout est si bien; (Philadelphie) et s'il y naissoit un paresseux, ayant incessament sous les yeux trois aimables soeurs, la richesse, la science, et la vertu, qui sont les silles du travail, il prendroit bientot de l'amour pour elles, et s'efforceroit de les obtenir de leur père.

durch das fechszehnte, und siebenzehnte Jahrhundert fortdauerte. Die Griechen so mohl, als die Romer straften schadliche Zauberen lange vor der Entstehung oder allgemeinen Ausbreitung des Christenthums mit dem Tode, und zwar die Griechen mit dem Tode des Scheiterhaufens b). Diese Todesstrafe bestätigten die Christlichen Griechischen Raifer c), so wie die Rirchenväter insgesammt an Beschwörun= gen, Bezauberungen, und Weiffagungen durch die Bulfe von bofen Geiftern glaubten. Der Glaube an Zauberkunfte mar allen alten Teutschen Wolkern gemein. Mur unterschieden fie fich von den Briechen und Romern dadurch, daß fie lange Zeit diese bofen Runfte nicht so bart, als die lettern straften. Galischen Franken ibelegten Beren, welche andern Menschen bas Berg verzehrt hatten d), mit einem Wehrgelde von 8000 Pfenningen, das heißt, mit dem Wehrgelde des Todtschlags. Die Westgothen straften Wettermacher und andere Zauberer durch 200 Prugel, und durch Ehrlosigfeit, indem man ihnen das Haupthaar abschor e). Der Ostgothische Ronig Theoderich strafte Zauberen an geringen Personen mit dem Leben, und an Vornehmen mit dem Berluft aller Guter, und mit ewiger Bermei:

fung '

b) Lucian. H. 622. Voyag. d'Anacharsis II. p. 311.

e) Justinian, Instit. IV. 18. 1. 5.
d) stria, quae hominem comederit, Lex Sal. p. 127
e) Leg. Wisig. p. 2026.

fung f). Bugleich aber befahl er forgfaltig zu uns tersuchen, ob Personen, die man boser Kanste wegen anklage, folder Berbrechen schuldig senn g). In einem Capitular vom 3. 805. verordnete Carl der Groffe auf den Rath der versammelten Bischofe, daß die geistlichen und weltlichen Richter auf Bahr= fager, Beschworer, Wettermacher und andere Zau= berer fleissig Achtung geben: daß sie diejenigen, die fich folder Berbrechen fouldig, ober verdachtig machten, genau untersuchen: daß fie aber auch diefe Untersuchungen mit einer folchen Massigung anstellen follten, daß die Beklagten barüber nicht bas Leben verlöhren. Bielmehr befiehlt der Raifer auf den Rath der versammelten Bischofe, daß Bahrfager und Bauberer fo lange in gefänglicher Saft gehal: ten werden sollen, bis sie aufrichtige Buffe thun h). Europa hatte fich gludlich schafen konnen, wenn alle nachfolgende Pabste und Regenten so milde ge= wesen waren, als Car: der Groffe, und die Bischofe feiner Zeit maren. Carl der Groffe felbst glaubte gegen die Sachsen strenger fenn zu muffen , als gegen die Franken. Wer sich vom Teufel so bethoren läßt, heißt es in der Capitulatio de partibus Saxoniae i)

dag

f) Edict. Theoder. p. 2228. 5. 108.

g) Cassiodor. Var IV. 64.

h) Sed tali moderatione fiat eadem districtio, ne vitam perdant, sed ut salventur in carcere assicti usque dum Deo inspirante spondeant emendationem peccatorum, Corp. Jur. Germanic, p. 702.
i) in Corp. Jur. Germ. c. 6. p. 579.

daß er nach ber Beife der Beiden einen Mann, oder eine Frau für eine Striga halt, welche Menschen verzehre; und wer befmegen folche Personen ver= brennt, oder das Fleisch derfelben ju effen giebt, der foll am Leben gestraft werden. Auch aus biefer Stelle erhellt, daß icon die altesten Sachfen Zauberer und Zauberinnen verbrannt haben: welche Strafe in spatern Zeiten benbehalten murde k). Der Glaube an übernaturliche Runfte, und befonders an Teufelskunfte erhielt sich unter allen Bolfern bes Mittelalters, und man fann auch aus allen Jahrhunderten Benfpiele anführen, daß Perfonen, die ber Bauberen megen verdachtig maren, angeklagt, und felbst am Leben gestraft murben 1). Allgemeine und formliche Inquifitionen bingegen wider Bauberen entstanden erft im funfzehnten Jahundert, vorzüglich unter Innocenz dem VIII., der 1482 auf dem pabstlichen Thron erhoben wurde, und durch feine ausgesandten Inquifitoren viele Sunderte von unschuldigen Menschen in Italien sowohl, als in Teutschland gum Scheiterhaufen verdammen ließ m). Diese Berensucher und Berenrichter hatten

k) Sachsenspiegel G. 235. den

<sup>1)</sup> Im J. 1074. jum Benspiel stürzte man in Ebun eine Frau von der Stadtmauer berunter, quod magicis artibus homines dementare infamata suisset. Lamb. Schaffnab. p. 208.

Man sehe das Schreiben dieses Pabstes an die Inquisitoren in Tentschland im Malleus malesicarum II, p. 72. Bodin Demonomanie fol. 105. 171. Mohsens Gesch. der Wissensch. S. 435:37.

Du:

ben ichredlichen Grundfaß: daß wenn unter zwey. hundert veturtheilten Menschen sich auch nut ein Schuldiger finde, es doch beffer fen, daß die Unfculdigen mit dem Schuldigen verbrannt, als daß ein einziger Schuldiger verschont wurde. Der Glau: be an Zauberen, und die Berbrennung der Beren borten mit ber Reformation nicht auf, indem Lus ther and die übrigen Reformatoren über die unauf: borlichen Wirkungen des Teufels, und die Berbin= bungen bofer Menfchen mit bofen Beiftern eben fo, wie feine Wegner bachten n). Man verbrannte, Heren in allen Gegenden von Europa bis in ben Unfang, und bin und wieder bis gegen die Mitte unfere Jahrhunderts o). Ochon im fechszehnten, und noch mehr im fiebenzehnten Jahrhundert erho. ben fich muthige Freunde ber Bahrheit gegen bie hinrichtungen von Beren. Ihre Stimme murbe aber nicht gehört, oder ihre Grunde nicht befriedi= gend gefunden. Man verfolgte ben Baltbafar Becter gegen bas Ende des letten Jahrhunderts als einen Ungläubigen, weil er die noch allgemein geglaubten Wirkungen des Teufels, und die Birt: lichkeit von Teufelskunsten ablaugnete. Anfange des achtzehnten Jahrhunderts war das groffe

n) Möhsen S. 499.506.

berer auf einmahl verbrannt. Hume X, 187.

blicum in Teutschland genug vorbereitet, um sich durch die langst vorgebrachten Beweise und Facta wider die Realität von Teufelskünsten, und wider die Gerechtigkeit von Herenprocessen überzeugen zu lassen p).

In den Gefegen aller Bolfer des Mittelalters maren, wie in den Wefegen ber Griechen und Ro: mer, die Runfte von Giftmifchern mit den Runften von Bauberern verbunden!, und auf beide maren Diefelben, oder abnliche Strafen gefest. Der Babn von Bergiftungen von Brunnen, von den daber entstebenden Seuchen, von der Bereitung der Gifte aus Menschenblut, und geweihten Softien; von der Entweihung bes Allerheiligsten, und ber Ermordung von Chriftenkindern, die vor ber Berfertigung von Eraftigen Biften bergingen, war viel alter, als bie allgemeine und fortdauernde Berfolgung von Bauberern und Bauberinnen. In Beiten, wo man den Bau bes menschlichen Corpers eben fo unvollstan: Dia, als die Urfachen und Beilmittel von Rrant= beiten tannte, mufte der groffe Saufe nothwendig

ge=

p) Ich herührte die Materie von der Zauberen hier nur, in so ferne sie in das peinliche Recht des Mitstelalters gehört. In so ferne aber die weisse und schwarze Aunst, oder die magia alba und nigra zu den Wilssenschaften und gelehrten Beschäftigungen des Mitstelalters gerechnet werden mussen, werde ich davon in einem der folgenden Abschnitte, nämlich in der Untersuchung über die allmähligen Fortgänge der Aufklärung unter den Europäischen Wölfern handeln

geneigt seyn, anstedende und verheerende Seuchen, deren Ursprung und Gegenmittel man nicht anzusgeben wuste, nicht aus natürlichen Ursachen, sons dern aus Zauberen oder Bergiftung abzuleiten; und der Berdacht von solchen Bergiftungen siel zuerst auf die Juden, und bisweilen auf die Ausssäßigen, weil die Juden und Aussäßigen Gegensstände des allgemeinen Hasses und Abscheus, und weil die erstern häusig Aerzte und Bundarzte waren, auch wahrscheinlich nicht selten als Berkauser von Gift an solche Personen, und unter solchen Umständen befunden wurden, wo sie es hätten voraussehen können, oder sollen, daß man einen schällichen Gebrauch von dem erhaltenen Gifte machen würde.

Im J. 1321. erhob man in Frankreich, England, und Teutschland, vorzüglich in dem erstern Reiche eine allgemeine Verfolgung gegen die Ausfäßigen, weil man sie beschuldigte, daß sie sich in ihren Zusammenkunften, welche sie Capitel nannten, mit einander verschworen hätten, durch die Verzziftung der Brunnen die Christen auszurotten, oder ihnen wenigstens den Aussaß zuzuziehen, und wenn sie die Christen ausgerottet, oder sich selbst gleich gemacht hätten, alsdann alle Güter zu theis len, und nach Herzenslust in den verödeten Län-

bern zu leben 9). Die gefangenen Musfahigen, welche man gerichtlich, und wahrscheinlich peinlich befragte, gestanden die wider sie vorgebrachten Beschuldigungen ein, und wurden defwegen ent: weder verbrannt, oder so enge eingekerkert, baß sie nie wieder in's Frege fommen, und Manner und Beiber auch feine Gemeinschaft mit einander erhalten konnten. Einige Mussatige fagten aus, daß sie von reichen Juden zu der Bergiftung von Brunnen maren verführt worden: welche Mussagen ben Juden in mehrern Gegenden ahnliche Strafen, wie ben Aussusigen brachten. Die Berführung burch Juden bezeugte unter andern ein magnus leprosus, welchen ein Herr von Pantenay hatte verhoren laffen. Eben diefer gestand, daß das Gift, welches man in die Brunnen geworfen habe, aus bren Rrautern, welche er entweder nicht fannte, oder nicht fagen wollte, aus Urin, aus Menfchen= blut, und aus dem Leibe Christi verfertigt worden fen. Die gemeinste Mennung war: daß der Gara: cenische Konig von Granada, um sich an den Christen ju rachen, die Juden bewogen habe, die Brunnen der Christen zu vergiften: daß die Juden sich ge= weigert hatten, es felbst zu thun: daß fie aber die Aussasigen durch Bestechungen dahin gebracht hatten, den Christlichen Glauben zu verläugnen, und Merf:

<sup>9)</sup> Murat. antiquit. Ital. Vol. III. P. II. p. 486. 500.

Merkzeuge ber Rache eines ungläubigen Konigs

Der Glaube an die Bergiftung von Brunnen durch die Juden mar nie herrschender, und der da= her entstehende Judenhaß nie unwiderstehlicher, und blutiger, als mabrend und nach der fürchterlichen Geuche, die fich in ben Jahren 1348 und 1340 fast über die gange alte Welt verbreitete, und einen groffen Theil des menschlichen Beschlechts aufrieb. Die Fürsten, deren einträgliche Rnechte Die Juden waren, und die Saupter ber Stadte, die fich von ben Juden bestechen lieffen, und die Fortdauer ihres Schufes gern theuer verfaufen wollten, fuchten bie Buben, fo lange fie konnten, zu retten. Allein ber Strom der allgemeinen Meynung, und des allges meinen Abscheus gegen die Juden war zu gewaltig, als daß man ihn hatte ableiten, oder brechen ton= nen. - 3m 3. 1348. Schrieb der Rath ber Stadt Colln an den Rath und die Schopfen in Stras: burg : wie fie gehort, daß die Berren von Bern einen Buden an Die von Strasburg gefchickt hatten, um Diese über die Bergiftungen der Brunnen ju unterrichten, wodurch die groffe Seuche hervorgebracht worden. Da nun viel baran gelegen fep, baf bie Urbeber einer folchen Diffethat, wofür man allge: mein die Juden ausgebe, nicht ungestraft blieben;

fo wolle man die Obrigkeit von Strasburg freund: lich gebeten haben, dem Magistrat von Colln in einer fo wichtigen Angelegenheit bie nothige Ausfunft ju geben. Im folgenden Jahre bingegen ermunterte der Rath in Colln die Obrigfeit in Stras: burg, daß fie boch die Juden ihrer Stadt fraftig gegen Jedermanniglich schugen mogte, weil fonft in Strasburg, wie in andern Stadten, gefährliche Aufläufe, und Beranderungen des Regiments ent: stehen konnten r). Die Mechtigsten in den dri: en Stetten, Strosburg, Friburg, und Basel, an den der Gewalt funt s), hielten, wie die herrn von Colln, die groffe Seuche fur weiter nichts, als eine Strafe Gottes, und vermennten daher, daß man den Juden feine Gewalt anthun folle, ungeachtet die Stadte Bofingen und Bern an fie geschrieben hatten: daß man in ben lestern Stadten die Juden als Bergifter der Brunnen, und als die Urheber der-Seuche verbrannt habe. Auf einer groffen Tagefagung, welche die Berren und Stabte bes Elfasses wegen bes Schickfals ber Juden hielten , blieben die Boten der Stadt Stras: burg ben ihrer Behauptung: daß fie von ihren Juden nichts Boses muften t). Als man aber die Boten

r) Ronigshofens Chronif G. 1020. 22.

s) Ronigshofen S. 293. t) ib..

Boten von Strasburg fragte, warum benn die Obrig= feit ihrer Stadt die Brunnen verschlossen, und die Eimer weggethan habe; so wart ein gros hügen und schrigen über die von Strosburg u). Die Meister von Strasburg fehrten sich an dieses Geschren eben so wenig, als an das Murren ihrer Mitburger, bis sich endlich alle Gilden versammelten, die bisherigen Meister absetten, einen neuen Rath erkohren, und eine neue Berfassung einführten. Nach dieser Regimentsveranderung verbrannte man die Juden, zwentaufend an der Bahl auf dem Juden= . Firchhofe, und ließ bloß diejenigen am Leben, welche fich wollten taufen laffen. Die Pfander und Schuld: scheine wurden benen wieder gegeben, welche sie ausgestellt hatten, und die Baarschaften theilte ber Rath an die Handwerker aus, unter welchen aber viele ihren Untheil Rirchen oder Clostern schenkten. Der Rath und die Burgerschaft kamen überein, daß fie in hundert Jahren feinen Juden wieber aufneh: men wollten. Allein es vergingen feine zwanzig Jahre, da die Juden schon wieder um die Aufnah: me baten, und die Obrigkeit die Aufnahme gestat: In einigen Städten, sagt Jacob von tete v). Bonigebofen, brannte man mit Urtheil, in ans dern ohne Urtheil. In einigen gundeten die Juden felbst ihre Sauser an, und verbrannten sich mit M m 2 Bei:

u) ib. v) S. 296.

Weibern, Kindern und Gut. Andersmo wurden sie bloß verjagt, und die Verjagten von den Bauern erstochen, oder ersäuft.

In Schilters Unmerfungen über Ronigs: fens Chronik findet fich eine aufferst merkwurdige Procegacte, melde der Castellan des Schlosses Chil-Ion im Dans be Baud im 3. 1348. auf Berlangen an den Rath in Strasburg uber die in dem genann: ten Schloffe verhorten und hingerichteten Juden schickte w). Vorsichtiger, als ber Savonische Rich: ter, konnte man in der Mitte des vierzehnten Jahr= bunderts nicht zu Werke geben, und nach dem ganzen Bange feiner Untersuchungen muften alle biejenigen, die nicht von der Unmöglichkeit ber Entstehung der Seuche aus vergifteten Brunnen überzeugt waren, nothwendig glauben, daß die Juden in allen ganbern die Brunnen verunreinigt, und badurch die herrschende Seuche hervorgebracht hatten. Man fol: terte bie gefangenen Juden im Schloffe Chillon nur einmahl und zwar wenig, ober massig (aliquantulum, modice). Reiner gestand etwas mabrend ber Folter. Alle aber befannten entweder den Tag, ober lange nachher freywillig in Gegenwart von Rota: rien und vielen andern glaubwurdigen Perfonen, und beharrten bis an ihren Tod auf bem Befennt: niffe: daß fie von Rabbinen ermuntert worden,

Elei:

Fleine Gade mit Gift, die einer Rug, ober eines Eps, oder einer Fauft groß gewesen sepen, in die öffentlichen Brunnen zu legen: daß fie dieses gethan, und gleich nachher ihre Glaubensgenoffen gewarnt hatten, nicht mehr aus den vergifteten Brunnen ju trinken. Einer der angesehensten Juden Bala= vigny, der ein Bundargt war, fagte aus, daß er felbst Bift in einen Brunnen ju Clarens, und ein anderer Jude dergleichen in ben zu Chillon geworfen babe. Man führte den Gefangenen nach Clarens, damit er ben Brunnen anzeigen follte. Er erkannte. ihn fogleich, und da man den Brunnen untersuchte, fo fand man die Leinewand, in welche bas Gift. eingewickelt gewesen war, in dem Auslaufe bes Brunnens. In' dem Brunnen zu Chillon traf man das Gift felbst noch an, und ein gefangener Jude, dem man davon gab, farb bald nachher an diesem Gifte. Es war allerdings möglich, daß sich in dem einen Brunnen von ohngefahr ein Stud Leinwand fand, bas dem beschriebenen Giftsadchen bes einen Juden ahnlich mar, und daß ein Feind des andern Juden nach der Aussage des lettern Gift in den Brunnen zu Chillon legte. Allein ba die gefange: nen Juden, und die von ihnen als Mitgenoffen angegebenen Christen ohne heftige Folter Bergiftung der Brunnen eingestanden, und in ihren Ausfagen über: M m 3

übereinstimmten, und beharrten; so muste der Castellan in Chillon die Leinwand und das Gist in
den beiden Brunnen für eben so unumstößliche Beweise der Schuld der Gefangenen halten, als wofür die Herenrichter die Geständnisse von unzähligen
Zauberinnen, die ben denselben entdeckten Zauberwerke, und die Wirkungen der Zauberwerke auf
die Zauberinnen selbst hielten x). Es war ehen so
wenig die Hoffnung, durch ein freves, wenn gleich
unrichtiges Geständnis von der gesehmässigen Strase
loszukommen, als es die Heftigkeit der Folter war,
welche die gesangenen Juden und Christen zu ihren
Aussagen veranlaßte. Die Juden wurden insgesammt
verbrannt, und die Christen entweder geviertheilt,
oder sehendig geschunden, und dann ausgehenst y).

Einz Jes ist bekannt, daß, wenn man die Zauberinnen Jivang, sich mit ihrer eigenen Zaubersalbe zu bestreis den, sie alsdann plößlich in eine sinnlose Betäusbung, und wenn man sie nöthigte, die von ihnen bezauberten Personen zu berühren, oft todt zur Erde sanken: in welchem lettern Fall die Zaubes rinnen durch die Furcht vor dem auf sie zurücksehs renden Zauber getödtet wurden. Man glaubte name lich, daß wenn ein Zauber auf eine Berson gewors sen worden, dieser nicht anders weggenommen wers den könne, als wenn er gleich auf eine andere Berson seinen Urheber zurücksalle, wenn die bezauberte Person son von demselben berührt werde.

y) p. 1048. fuerunt etiam tres homines christiani, ad quod ego sui praesens — ex quibus Christianis aliqui suerunt disparsi, et disaceratiper quarteres, et aliqui excoriati, et suspensi etc.

Einsichtsvolle und anpartenische Richter, vernünf: tige Gefege, und Procefordnungen, und eine fchnelle und sichere Ausübung des erhaltenen Rechts fann man in den letten Jahrhunderten des Mittelalters nur in ben groffen Teutschen, und Diederlandischen Städten suchen, nachdem diese fich von der Bewalt kaiserlicher oder fürstlicher Beamten so wohl, als von dem Drude aristocratischer Parteyen frey gemacht, und eine bemocratische, oder bemocratisch = aristocratische Regierungsform eingeführt hatten. 2Be: gen ber genauen Berbindung der Stadte murben Die guten Befege, und Einrichtungen einer Eingi= gen fehr bald von allen Uebrigen angenommen, oder nachgeahmt. Die Berichte, oder Schopfenftuble mancher groffen Stadte erhielten im vierzehnten, funfzehnten und fechszehnten Jahrhundert einen folchen Ruhm von Weisheit und Gerechtigfeit, daß Areitende Partenen aus der Dabe und Ferne, und felbst Fürsten und herren sich an die ftadtischen Schopfenstuhle mandten z). Wenn fremde Rlager Bur= ger, oder verbargerte Edelleute belangten ; fo ermablte man einige Mitglieder des Raths als Richter, und gablte diefe in folchen Fallen von dem Gide los, nelchen fie als Diener der Stadt geschworen hatten. Waren Fremblinge mit den Aussprüchen Diefer Richter

M m 4 nicht

<sup>2)</sup> Lehmanns Speier. Chronif IV. Cap. 21. S. 242-244.

nicht zufrieden, fo mablte man beiberfeits aus ben Rathen der benachbarten Stadte einige Mitglieder, als Schiedsrichter, und feste diefen einen Grafen oder herrn als Obmann vor. Die Proceffe mur: den nach lebendiger Rundschaft, oder nach Schriften mit einer folden Unpartenlichkeit entschies den, daß sie selten über die Unsprache, und Unt: wort, die erste und zweite Widerrede, und Mach: rede binausgeführt murden a). Je aufgeflarter, fren: er, und gludlicher die Einwohner der Stadte mur: den, desto vollkommner murden ihre Gesete und Berichtsverfassungen, und besto mehr naherten fie fich bem Recht der alten unverdorbenen Teutschen wieder, das in ben Diederlanden eber, als in Eng= land in Ausübung gebracht murde. Bur Probe führe ich bier nur Giniges von den Gefegen und der Berichtsverfaffung ber Stadt Antwerpen an, Die in allen mefentlichen Puncten mit denen der übrigen Miederlandischen, und anderer groffen Teutschen Statte übereinstimmten b)

In Antwerpen war der regierende Rath, in welchen ein jeder Burger durch Fähigkeiten und Tusgenden kommen konnte, der höchste Richter in pein: lichen, und der erste Richter in burgerlichen Sa:

chen:

a) Lehmann 1. c.

b) Man sehe die sehrreiche description de tous les pays-bas par Messire Louis Guicciardin. Auvers 1582. sol.

chen: in welchen lettern man zwar an ben Rath. von Brabant appelliren konnte, aber gegen die Caution des Appellaten jugeben mufte, daß bas Urtheil. des Raths von Antwerpen vorläufig vollzogen werde. Ben peinlichen Untersuchungen hatte der Bogt, oder Schultheiß des Landesherrn im Rath den Borfis. Diefer Schultheiß durfte ohne Bormiffen des Burger: meiftere feine Burger gefangen nehmen, ausgenom: men, wenn der Burger unmittelbar auf einer Diffe= that ertappt murde. Ein rechtmaffig verhafteter Burger mußte spatestens in drey Tagen vor ben regie: renden Rath gebracht werden, welcher alsdann die Berhaftnehmung bffentlich bekannt machen ließ. Die Berbore wurden in Untwerpen, wie in den übrigen Miederlandischen, und nach Guicciardinis Mens nung in allen Teutschen Stadten ben offenen Thuren gehalten, fo daß ein Jeder horen, und fehen konnte, was vorging. Der Schultheiß trug gleich im ersten Berhor das Berbrechen vor, welches der Wefangene ausgeubt hatte, und verlangte, daß diefer nach ben Gefegen gestraft werde. Auf diese Rlage hatte der Beklagte die Frenheit, Anwalde, und Benftande au mablen, welche er wollte. Burde die Unflage grundlos befunden, fo muste der Rlager, oder bie obrigfeitliche Person, welche den Angeklagten belangt hatte, die Roften bezahlen. Bar die Beschuldigung . M m 5 nou

von keiner groffen Bedeutung, fo wurde der Bers haftete gegen gestellte Sicherheit sogleich frengelaffen. Tortur konnte nicht anders, als mit Einwilligung der Burgerschaft verhängt werden: und wenn der Rath und die Burgerschaft die Tortue nothig fanden, so wurde der Beflagte erft seines Burgerrechts beraubt. Der fürftliche Schuftheiß durfte Delins quenten nicht anders, als in Wegenwart von zweb Schöpfen, und auch nicht langer, als diefe es gut fanden, foltern laffen. Bekannte ber Gefolterte, fo führte man ihn gleich auf die fo genannte alte Brude, damit er vor dem gangen Bolf bas bestätigen möchte, was er auf ber Folter ausgesagt hatte. Wenn ber Befolterte ben feinem Gestandniffe blieb, fo erhielt er bald fein Urtheil, welches der Burgermeifter laut ablas, und der fürstliche Schultheiß in vier und amangig Stunden vollziehen laffen mufte.

Weder Bürger noch Fremdlinge, die sich in Antwerpen niedergelassen hatten, konnten Schulden halber an ihrem Vermögen, und an ihren Personen anders, als von der ordentlichen Stadtobrigkeit anz getastet werden. Wenn die Forderung liquide war, und durch schriftliche Contracte, oder Verschreibung gen, oder andere unverwersliche Beweise dargethan wurde; so seste man dem Schuldner nur eine gez ringe Frist, und legte ihm im Nothfall eine Wache in's Haus, damiti er nichts von seinen Sachen ent: fernen möchte. Erfolgte die Zahlung nicht, so verstaufte man zuerst die beweglichen Güter: wenn diese zur Befriedigung des Gläubigers nicht hinreichten, auch die unbeweglichen: und geseht, daß auch diese noch unzulänglich waren, so sehte man den Schuldner in's Gefängniß, bis er bezahlt hartel Fremde, die nicht in gemietheten Häusern, oder Zimmern wohnten, konnten allenthalben, und zu jeder Stunde wegen Schulden in Verhaft genoms men werden. Wenn sie aber in dren Tagen Bürgsschaft leisteten, so erlangten sie ihre Frenheit, und die Gläubiger musten sie auf dem gewöhnlichen Wege Rechtens verfolgen.

In Antwerpen, und andern Niederlandischen Städten waren Gilden, oder Aemtergerichte, von welchen alle Streitigkeiten, welche über die Verferztigung, den Kauf, oder Verkauf der Producte solscher Gilden, vorzüglich von Wollenmanufacturen entstanden, entschieden wurden c). Man hatte aber weder in Antwerpen und andern Niederlandischen Städten, noch auch in der letten Halfte des letzeten Jahrhunderts in Holland felbst daran gedacht, besondere Handlungstribunale zu errichten; und der Witt erstaunte deswegen darüber, daß sich der Hanzbel aller Wohlthaten des Römischen Rechts ungeacht

tet habe behaupten konnen, welche Betrüger fo fehr begunftigten, und ehrlichen Leuten es fo fchwer machten, ju ihren gerechten Forderungen ju gelangen d). Strenge Befege und Strafen gegen muth: willige Bankerutirer waren in den Sanfeeftadten, und felbst in Frankreich e) alter, als in den verei: nigten Diederlanden, und de Witt rieth daber feinen Mitburgern an, gegen boshafte Bankerutirer eben die Maßregeln zu ergreifen, welche Carl V. und die Banfeestadte langst genommen hatten f). Guicciardini g) glaubte, baß ju feiner Beit bie Frauen in allen übrigen Diederlandischen Stadten, Untwerpen allein ausgenommen, für die Ochulden ib: rer Manner haften muften. Allein ju de Witts Beiten h) war es noch in Holland gemeines Recht, daß, wenn die Manner ihren Glaubigern alle Bu. ter überlaffen muften, die Beiber ihr Eingebrach= tes vor der Glaubigern der Manner herauszogen, ungeachtet fie im Fall der Scheidung einen Theil an dem Errungenen der Manner hatten: welches de Witt mit Recht als hochst unbillig tadelte. Unehelichen Rindern waren die Gefete fonst in den Mieserlandischen, wie in allen Teutschen Stadten febr ungunftig. In Antwerpen hingegen hatten die

1) Memoires l. c.

d) I, ch. 15. p. 88.

e) Fischers Geich. des Leutschen Handels II. 334. Mezeray VIII p. 64. 642. h) l, c. p. 89. g) p. 165.

unächten Kinder, welche Wittwen in ihrem Witz wenstande geboren hatten, gleiche Rechte mit den ehelichen Kindern der verstorbenen Manner i): nur musten die Bater solcher Bastarde weder Geistliche, noch verheirathete Manner seyn.

Carl VIII. in Frankreich sette einen jahrlichen Fond von 6000 Livres aus, damit aus diefem Fond die Ausfertigungen der Urtheile des Parles ments bestritten, und die Berechtigkeit umsonft ver: waltet wurde. Unter Ludewig XII. ging der Commis, dem diese Caffe anvertraut war, mit den für das Paelement bestimmten Geldern durch. Luder wig XII. wollte ben Fond ftets wiederherstellen, wurde aber burch die kostbaren Rriege, welche er ju fuhren hatte, baran verhindert. In diefer Berlegenheit gab Jemand dem Konige den Rath, bas es die Parteyen nicht fehr beschweren konne, wenn fie felbst die Rosten ber Parlamentsspruche trugen. Der Konig nahm diesen Rath an, und bie Par: tenen gahlten anfangs für ein arreft des Parlements nicht mehr, als drey Gols. Diefe Roften haben fich aber, fagt Mezeray, in's Unendliche vermehrt, und eben so ging es mit den so genannten Espices. Die Partepen, welche gunftige Urtheile erhalten hatten, schenkten in alten Beiten ihren Referenten aus Dankbarkeit Schachteln mit eingemachten Früch:

i) Guiociard, p. 163.

ten, ober andern Sussigkeiten. Was anfangs frep: williges Geschenk gewesen war, wurde bald ein Recht, welches man forderte, und zulest wurden die bis: her gebrachten Geschenke zu Gelde angeschlagen, und in baarem Gelde verlangt k).

Die Klagen über Die Langwierigfeit und Roft: barteit der Processe murden mit der Aufnahme des Momischen Rechts in gang Europa allgemein. Diese Rlagen haben noch immer nicht gehoben werden konnen, und die Zukunft muß es lehren, mas die Bermaltung der Gerechtigkeit in Frankreich, die den streitenden Partepen nichts toften foll, fur Fol-Durch die Einführung gen hervorbringen wird. des Romischen Rechts verschwand gröftentheils die uralte Bewohnheit aller Teutschen Wolfer, vermoge beren ein Jeder nur von feines Gleichen gerichtet wurde: eine Beranderung, worüber fich in Teutsch= land der Abel am meisten beschwerte 1). Das Stu= bium der Rechtsgelehrsamkeit, wie es bisher in Teutschland getrieben murde, ift muhfeliger, verwor= rener, und zweckloser, und eben badurch nachtheili= ger, als das irgend einer andern Biffenschaft, oder Runft, und Beschäfftigung. Die Muhfeligkeit, Ber= worrenheit, und 3medlosigkeit der Rechtskunde ift unläugbar eine Hauptursache, warum so wohl die Junglinge, welche sich zu funftigen Geschäfftsman:

k) V. 227. 228. Grand d'Ausly II. p. 275.

nern bilden wollen, fals die in Memtern ftebenden Geschäfftsmanner sich viel weniger andere nügliche Renntniffe erwerben, als fie fich ben einer beffern Einrichtung ihres Studiums nach dem Berhaltniffe ihrer Talente, und ihres Fleisses erwerben konnten. Die in Teutschland geltenden Gesetze endlich find noch immer eben so wenig gleichformig, und mit einander übereinstimmend, als es die Mennungen der Rechtslehrer find. Aller diefer Mangel ungeachtet, welche durch den bishetigen Grad det Aufklarung nicht haben gehoben werden konnen, aber mahrschein: lich durch die stets machsende Masse von Licht allmablich aufhoren werden, muffen wir dennoch gestehen, bag nicht nur die Gitten der Richter, fondern auch die Gerichtsverfassungen, und Befege, und besonders die peinlichen Gesetze sich in den letten Sahrhunderten unendlich gebeffert haben: bag auch durch diefe beffern Berichtsordnungen und Befege Leben, Ehre, und Eigenthum viel ficherer find, als vormable: daß wir keine Bannstrahlen, und Ercom: municationen, feine heimliche, ober Reger = und Se: renrichter mehr furchten durfen : daß man feine blu= tige Berfolgungen gegen anders benkende, feine Bewaltthatigkeiten gegen Fremdlinge, und feine Grau: famkeiten gegen Ungludliche mehr ubt m).

m) Wenn das neue Preussische Gesethuch den Gebrauch der im übrigen Teutschland geltenden fremden Reche te entbehrlich macht, und die bisherige Methode, das Recht zu lernen und zu lehren verdrängt; so wird die Nachwelt dies Gesethuch zu den größten Denkmählern des menschlichen Geistes, und zu den größten Wohlthaten rechnen, die unserm Jahrhuns dert widerfahren sind.

## Jufan 3u S. 65.

Der Rrieg der jegigen Umericanischen Fren. ftaaten mit dem Mutterlande gerftorte die Fischeren der Einwohner von Rantudet, und entvolferte die Infel. Die meiften Schiffer und Fischer gingen nach Deu: fcottland : einige menige nach Frankreich. Man febe Report of the Secretary of State on the Subject of the Cod and Whale - Fishery, made conformably to the order of the House of Representantives of the united States. Philadelphia 1791. fol. ober die Unzeige diefer Schrift im 38 St. der Gottingifchen gelehrten Beitungen vom 3. 1793. Benn Mantudet auch nie das wieder wird, mas diefe Infel vor dem Umericanischen Rriege mar; so werden bennoch die Schluffe, die ich aus dem vormahligen Buftande bes Eplandes gezogen habe, badurch im geringften nicht entfraftet.

1977 2 F 4977

1 3 6 1926

APR 9 -1198

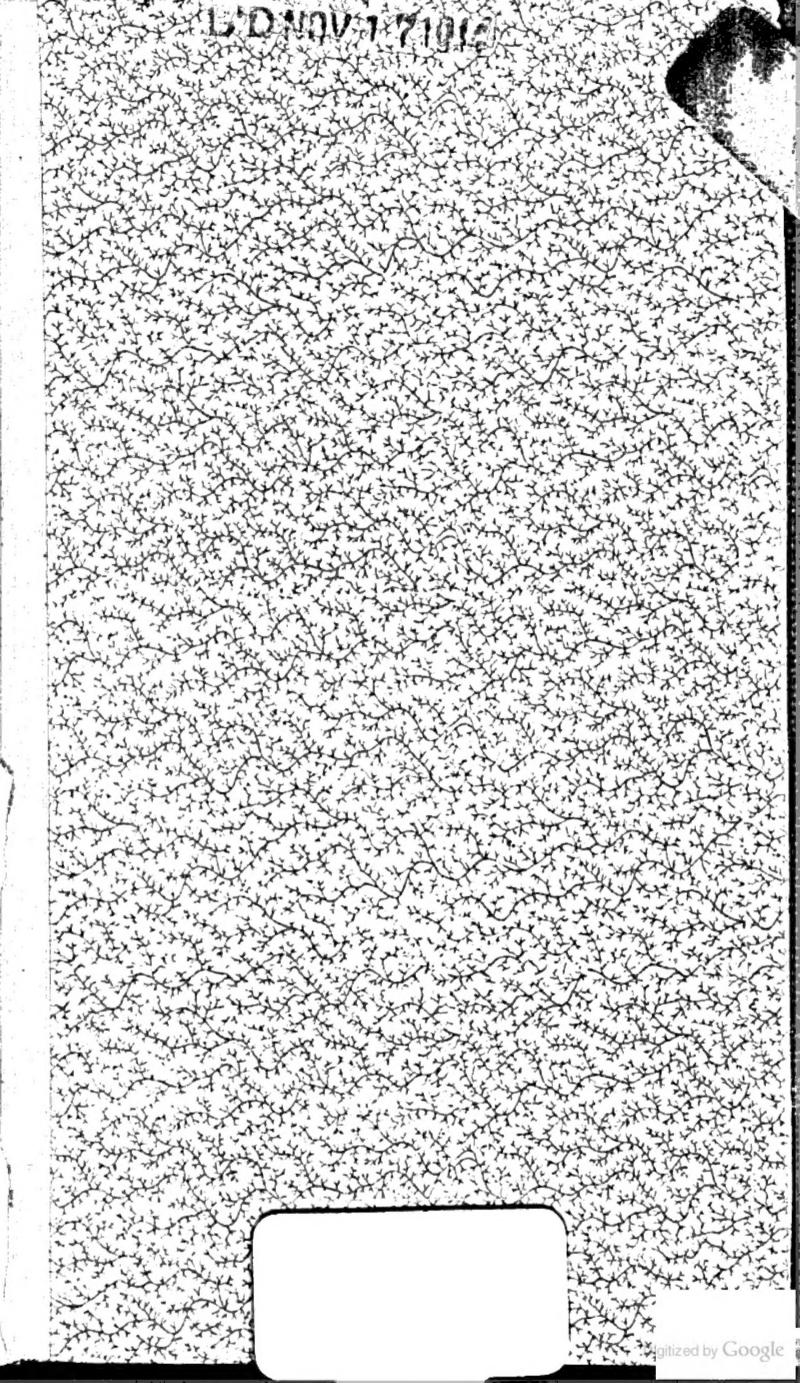

